







willield hauff.

tem v 1 N Holder 1 Wederbuikt and

Ger & Kirks - gest v E Destroyer

für

# Söhne und Töchter gebildeter Stände

von

## Wilhelm Sauff.

100

Befinte Huffage.

Mit über 100 Muftrationen von Offterdinger und Bertall und dem Portrait Hauff's.



Stuttgart:

Rieger'sche Verlagsbuchhandlung.

(Adolf Benedict.)

1869.

KD 11223

MARVARD COLLEGE Jul. 11,194, Miss Sally Fairchild Boston

Schnellpreffenbrud ber Rieger'ichen Buchbruderei in Stuttgart.

## Borrede.

Sauffs Mährchen bilben benjenigen Theil ber Dichtungen bes liebenswürdigen und reich begabten schwäbischen Poeten, welcher vermöge seines höchft phantasievollen und frischen Reizes nicht nur einer reiferen Anschauung bas lebhafteste Benuge bietet, sonbern auch — und hierin liegt die besondere Aufgabe des Werkes — bas Berg und den empfänglichen Sinn ber Jugend zu schöner Empfindung aufregt und fesselt. Dies ift eine natürliche Erscheinung. Denn wie kein anderes erscheint das deutsche Bolksgemuth geartet, für die richtige und echt poefievolle Bürdigung des "Mährchens" überhaupt; und wie es sich fort und fort mit Luft und Freude versenkt in die duftigen und farbenglühenden Erzählungen, die uns der Orient unter dem Namen ber "Taufend und Ginen Nacht" überliefert hat, wie es bie phantaftischen Geftalten, die unsere beutschen Dichter: Mufaus, die Gebrüder Grimm, Bechstein u. A. geschaffen, ins eigene Fleisch und Blut aufnahm, so mußte es sich auch von Sauffs zaubergewobener Mährchenwelt aufs Mächtigfte angezogen fühlen. Auch er führt ben Leser unter ben blauen Himmel des Morgenlandes, auch ihn erfassen die Beifter, die aus Scheheresads klugen Augen glänzen. Dann aber, als ob unwiderstehliches Heimathsgefühl ihn lockte, kehrt er zurud in bas eigene schöne Baterland, und hier, wo die Tannen bes Schwarzwalds rauschen, wo ein treues Bolk bei tüchtiger Arbeit seine Kraft erprobt, zeitigt des Dichters Phantafie die köftlichsten Blüthen.

Ein tiefer Humor, ber sich ba, wo es sich um die Beißelung menschlicher Schwächen handelt, zu feiner Fronie steigert, durchzieht Hauffs bewegliche Geschichten und Gestalten. Hierin liegt bas Moment, das den Leser zugleich ergötzt, wie die Wahrheit, die sich in das Gewand der Dichtung hüllt, seinen Geist erhebt. Hierin erweist sich aber auch die hohe sittliche Bedeutung, die den "Mährchen" inne-wohnt und die der höchste Gradmesser ihres Werthes ist.

In vielen tausend Exemplaren schon sind Hauffs Mährchen in Deutschland und über dessen Gränzen hinaus verbreitet. In der vorliegenden reich ausgestatteten Ausgabe will die Verlagshandlung den längst heimgegangenen Dichter aufs Neue ehren, indem sie zugleich dem Publikum das Werk in glänzendem äußern Schmucke vorsührt. Mehr als hundert treffliche Illustrationen verleihen dem Inhalte den unmittelbaren Reiz der eigenen Auschauung und die vorzügliche, ungemein charakteristische Ausführung derselben mag eine Gewähr sein, daß die Künstler in einer des Dichters würdigen Weise ihre Aufgabe begriffen und ausführten.

Mögen auch in dieser Gestalt dem Buche die alten Freunde treu bleiben und neue Freunde ihm erworben werden.

Die Verlagshandlung.



Das Herz der Königin war aber zu groß, als daß sie mit ihren Wohlsthaten bei ihrem Lande stehen geblieben wäre; sie selbst im königlichen Schmuck ihrer ewigen Jugend und Schönheit, stieg herab auf die Erde; denn sie hatte gehört, daß dort Menschen wohnen, die ihr Leben in traurigem Ernst, unter Nähe und Arbeit hindringen. Diesen hatte sie die schönsten Gaben aus ihrem Reiche mitgebracht, und seit die schöne Königin durch die Fluren der Erde gegangen war, waren die Menschen fröhlich bei der Arbeit, heiter in ihrem Ernst.

Auch ihre Kinder, nicht minder schön und lieblich als die königsliche Mutter, sandte sie aus, um die Menschen zu beglücken. Einst kam Mährchen, die älteste Tochter der Königin, von der Erde zurück. Die Mutter bemerkte, daß Mährchen traurig sei, ja hie und da wollte es ihr bedünken, als ob es verweinte Augen hätte.

"Was haft Du, liebes Mährchen," sprach die Königin zu ihm; "Du bist seit Deiner Reise so tranzig und niedergeschlagen, willst Du Deiner Mutter nicht anvertrauen, was Dir fehlt?"

"Ach! liebe Mutter," antwortete Mährchen, "ich hätte geschwiegen, wenn ich nicht wüßte, daß mein Kummer auch der Deinige ist."

"Sprich immer, meine Tochter," bat die schöne Königin, "ber Gram ist ein Stein, der ben Einzelnen niederdrückt, aber Zwei tragen ihn leicht aus dem Wege."

"Du willst es," antwortete Mährchen; "so höre: Du weißt, wie gerne ich mit den Menschen umgehe, wie ich freudig auch zu den Aermsten vor seine Hütte sitze, um nach der Arbeit ein Stündchen zu verplandern; sie boten mir auch sonst gleich freundlich die Hand zum Gruß, wenn ich kam, und sahen mir lächelnd und zufrieden nach, wenn ich weiter ging; aber in diesen Tagen ist es gar nicht mehr so!"

"Armes Mährchen!" sprach die Königin und streichelte ihm die Wange, die von einer Thräne feucht war. "Aber Du bildest Dir vielleicht dies Alles nur ein?"

"Glaube mir, ich fühle es nur zu gut," entgegnete Mährchen, "sie lieben mich nicht mehr. Ueberall, wo ich hinkomme, begegnen mir kalte Blicke, nirgends bin ich mehr gerne gesehen; selbst die Kinder, die mich doch immer so lieb hatten, lachen über mich und wenden mir altklug den Rücken zu."

Die Königin stützte die Stirne in die Hand und schwieg sinnend. "Und woher soll es denn kommen, Mährchen," fragte die Königin, daß sich die Leute da unten so geändert haben?"

"Sieh, die Menschen haben kluge Wächter aufgestellt, die Alles, was aus Deinem Reiche kommt, o Königin Phantasie! mit scharfem Blicke mustern und prüfen. Wenn nun Einer kommt, der nicht nach ihrem Sinne ist, so erheben sie ein großes Geschrei, schlagen ihn todt, oder verleumden ihn doch so sehr bei den Menschen, die ihnen auf's Wort glauben, daß man gar keine Liebe, kein Fünken Jutrauen mehr sindet. Ach! wie gut haben es meine Brüder, die Träume, fröhlich und leicht hüpfen sie auf die Erde hinab, fragen nichts nach jenen klugen Männern, besuchen die schlummernden Menschen, und weben und malen ihnen, was das Herz beglückt und das Auge erfreut!"

"Deine Brüder sind Leichtfüße," sagte die Königin, "und Du, mein Liebling, hast keine Ursache, sie zu beneiden. Jene Grenzwächter kenne ich übrigens wohl; die Menschen haben so Unrecht nicht, sie aufzustellen; es kam so mancher windige Geselle und that, als ob er geraden Weges aus meinem Reiche käme, und doch hatte er höchstens von einem Berge zu uns herüber geschaut."

"Aber warum lassen sie dies mich, Deine eigene Tochter, entgelten?" weinte Mährchen. "Ach! wenn Du wüßtest, wie sie es mir gemacht haben; sie schalten mich eine alte Jungser und drohten, mich das nächste Mal gar nicht mehr hereinzulassen." —

"Wie, meine Tochter nicht mehr einzulassen?" rief die Königin, und Jorn erhöhte die Röthe ihrer Wangen. "Aber ich sehe schon, woher dies kommt, die bose Muhme hat uns verleumdet!"

"Die Mode? Nicht möglich!" rief Mährchen. "Sie that ja sonst immer so freundlich."

"O! ich kenne sie, die Falsche," antwortete die Königin, "aber versuche es ihr zum Trope wieder, meine Tochter; wer Gutes thun will, darf nicht rasten."

"Ach Mutter! wenn sie mich dann ganz zurückweisen, ober wenn sie mich verleumden, daß mich die Menschen nicht ansehen, oder einsam und verachtet in der Ede stehen lassen?"

"Wenn die Alten, von ber Mode bethört, Dich gering schäten, so

wende Dich an die Aleinen; wahrlich, sie sind meine Lieblinge, ihnen sende ich meine lieblichsten Bilder durch Deine Brüder, die Träume, ja ich bin schon oft selbst zu ihnen hinabgeschwebt, habe sie geherzt und gestüßt und schöne Spiele mit ihnen gespielt; sie kennen mich auch wohl, sie wissen zwar meinen Namen nicht, aber ich habe schon oft bemerkt, wie sie Nachts zu meinen Sternen hinauflächeln, und Morgens, wenn meine glänzenden Lämmer am Himmel ziehen, vor Freuden die Hände zusammenschlagen. Auch wenn sie größer werden, lieben sie mich noch; ich helse dann den lieblichen Mädchen bunte Kränze flechten, und die wilden Knaben werden stiller, wenn ich auf hoher Felsenspihe mich zu ihnen sehe, aus der Nebelwelt der fernen blauen Berge hohe Burgen und glänzende Paläste auftauchen lasse, und aus den röthlichen Wolsken bes Abends kühne Keiterschaaren und wunderliche Wallsahrtszüge bilde."

"O die guten Kinder!" rief Mährchen bewegt aus. "Ja, es sei! Mit ihnen will ich es noch einmal versuchen."

"Ja, Du gute Tochter," sprach die Königin. "Gehe zu ihnen; aber ich will Dich auch ein wenig ordentlich ankleiden, daß Du den Kleinen gefällst und die Großen Dich nicht zurückstoßen; siehe, das Gewand eines Almanachs will ich Dir geben."

"Eines Almanachs, Mutter? Ach! — ich schäme mich, so vor ben Leuten zu prangen."

Die Königin winkte und die Dienerinnen brachten das zierliche Gewand eines Almanachs. Es war von glänzenden Farben, und schöne Figuren eingewoben.

Die Zosen flochten bem schönen Mädchen das lange Haar; sie banden ihm goldene Sandalen unter die Füße und hingen ihm dann das Gewand um.

Das bescheidene Mährchen wagte nicht aufzublicken, die Mutter aber betrachtete es mit Wohlgefallen und schloß es in ihre Arme. "Gehe hin," sprach sie zu der Kleinen; "mein Segen sei mit Dir. Und wenn sie Dich verachten und höhnen, so kehre zurück zu mir, vielsleicht daß spätere Geschlechter, getreuer der Natur, ihr Herz Dir wieder zuwenden."

Also sprach die Königin Phantasie. Mährchen aber stieg herab

auf die Erde. Mit pochendem Herzen nahte es dem Ort, wo die klugen Wächter hauseten; es senkte das Köpschen zur Erde, es zog das schöne Gewand enger um sich her, und mit zagendem Schritt nahte es dem Thor.

"Halt!" rief eine tiefe rauhe Stimme. "Wache heraus! Da kommt ein neuer Almanach!"

Mährchen zitterte, als es dies hörte; viele ältliche Männer von finsterem Aussehen stürzten hervor; sie hatten spitzige Federn in der Faust und hielten sie dem Mährchen entgegen. Einer aus der Schaar schritt auf es zu und packte es mit ranher Hand am Kinn: "Nur auch den Kopf aufgerichtet, Herr Almanach," schrie er, "daß man Ihm in den Augen ansieht, ob Er was Rechtes ist oder nicht!" —

Erröthend richtete Mährchen das Köpfchen in die Höhe und schlug das dunkle Auge auf.

"Das Mährchen!" riefen die Wächter und lachten aus vollem Hals. "Das Mährchen! Haben Wunder gemeint, was da käme! Wie kommst Du nur in diesen Rock?"

"Die Mutter hat ihn mir angezogen," antwortete Mährchen.

"So? Sie will Dich bei uns einschwärzen? Nichts da! Hebe Dich weg, mach', daß Du sortkommst!" riefen die Wächter untereins ander und erhoben die scharfen Federn.

"Aber ich will ja nur zu den Kindern," bat Mährchen; "dies könnt Ihr mir ja doch erlauben!"

"Lauft nicht schon genug solches Gesindel im Lande umher?" rief einer der Wächter. "Sie schwahen nur unsern Kindern dummes Zeug vor."

"Laßt uns feben, was es diesmal weiß," fprach ein anderer.

"Nun ja," riefen sie, "sag' an, was Du weißt; aber beeile Dich, benn wir haben nicht viele Zeit für Dich."

Mährchen streckte die Hand aus und beschrieb mit dem Zeigefinger viele Zeichen in die Luft. Da sah man bunte Gestalten vorüberziehen; Karavanen, schöne Rosse, geschmückte Reiter, viele Zelte im Sand der Wüste; Bögel und Schiffe auf stürmischen Meeren; stille Wälder und volkreiche Plätze und Straßen; Schlachten und friedliche Nomaden: sie alle schwebten in belebten Bildern, in buntem Gewimmel vorüber.

Mährchen hatte in bem Eifer, mit welchem es die Bilder aufsteigen ließ, nicht bemerkt, wie die Wächter des Thores nach und nach eingeschlasen waren. Eben wollte es neue Zeichen beschreiben, als ein freundlicher Mann auf es zutrat und seine Hand ergriff. "Siehe her, gutes Mährchen," sagte er, indem er auf die Schlasenden zeigte, "für diese sind Deine bunten Sachen nichts, schlüpfe schnell durch das Thor, sie ahnen dann nicht, daß Du im Lande bist, und Du kannst friedlich und undemerkt Deine Straße ziehen. Ich will Dich zu meinen Kindern führen; in meinem Hause gebe ich Dir ein stilles, freundliches Plätzchen; dort kannst Du wohnen und für Dich leben; wenn dann meine Söhne und Töchter gut gelernt haben, dürsen sie mit ihren Gespielen zu Dir kommen und Dir zuhören. Willst Du so?"

"D wie gerne folge ich Dir zu Deinen lieben Kleinen; wie will ich mich befleißen, ihnen zuweilen ein heiteres Stündchen zu machen!"

Der gute Mann nickte ihm freundlich zu und half ihm über die Füße der schlafenden Wächter hinübersteigen. Lächelnd sah sich Mährschen um, als es hinüber war, und schlüpfte dann schnell in das Thor.



## Die Raravane.

Es zog einmal eine große Karavane burch bie Bufte. Auf ber ungeheuern Ebene, wo man nichts als Sand und himmel fieht, hörte man schon in weiter Ferne die Glocken der Rameele und die filbernen Röllchen der Pferde; eine dichte Staubwolke, die ihr vorherging, verkundete ihre Nähe, und wenn ein Luftzug die Wolke theilte, blendeten funkelnde Waffen und hellleuchtende Gewänder das Auge. So stellte sich die Karavane einem Mann dar, welcher von der Seite her auf sie zuritt. Er ritt ein schönes arabisches Pferd, mit einer Tigerbecke behängt, an bem hochrothen Riemenwerk hingen filberne Glödchen, und auf dem Ropfe des Pferdes wehte ein schöner Reiherbusch. Der Reiter sah stattlich aus, und sein Anzug entsprach der Pracht seines Rosses; ein weißer Turban, reich mit Gold gestickt, bedeckte das Haupt; der Rock und die weiten Beinkleider waren von brennendem Roth, ein gekrümmtes Schwert mit reichem Griff an seiner Seite. Er hatte den Turban tief ins Gesicht gedrückt; dies und die schwarzen Augen, die unter buschigen Brauen hervorblitten, der lange Bart, der unter der gebogenen Rase herab hing, gaben ihm ein wildes, kühnes Aussehen. Als der Reiter ungefähr auf fünfzig Schritte dem Vortrab der Karavane nahe war, sprengte er sein Pferd an und war in wenigen Augenbliden an ber Spite bes Zuges angelangt. Es war ein so ungewöhnliches Ereigniß, einen einzelnen Reiter durch die Bufte

gichen gu schen, daß die Wächter des Juges, einen lleberfall bestürchtend, ihm ihre Langen entgegentreckten. "Was voollt Ihr?" rief der Keiter, als er sich so kreigerisch empfangen sah. "Glaubt Ihr, einschuse Warn werde Cure Karavanen angerien?" Belofdnut schwanzen bie Wächter ihre Langen wieder auf, ihr Ansichter aber eit an den Fremden heran und fragte nach seinem Begehr. "Wer ist der her



"Guer Pferd hat einen braven Schritt" :c. (Geite 13.)

ber Karavane?" fragte ber Reiter. "Sie gehört nicht einem Herrn," antwortete ber Efragte, "sondern es sind mehrere Kausseuhe, die von Wecca in ihre heimath ziechen nub die vör durch die Wössten geleiten, weil oft allerlei Gesindel die Reisenden benurnbigt." — "So führt mich zu den Kausseuten," begehrte der Fremde. "Das fann jeht nicht geschehen." antwortet der Frührer, "weil wir ohn Kulsentland weiter gieben muffen, und die Raufleute wenigstens eine Viertelftunde weiter hinten sind; wollt Ihr aber mit mir weiter reiten, bis wir lagern, um Mittagsruhe zu halten, so werde ich Eurem Bunsche willfahren." Der Frembe fagte hierauf nichts; er zog eine lange Pfeife, bie er am Sattel festgebunden hatte, hervor und fing an, in großen Zügen zu rauchen, indem er neben dem Anführer des Vortrabs weiter Dieser wußte nicht, was er aus bem Fremben machen sollte, er wagte es nicht, ihn geradezu nach seinem Namen zu fragen, und so künstlich er auch ein Gespräch anzuknüpsen suchte, der Fremde hatte auf das: "Ihr raucht da einen guten Tabat," oder: "Euer Pferd hat einen braven Schritt," immer nur mit einem furgen: "Ja, ja!" geantwortet. Endlich waren sie auf dem Blate angekommen, wo man Mittageruhe halten wollte. Der Anführer hatte seine Leute als Wachen ausgestellt, er selbst hielt mit dem Fremden, um die Karavane heran kommen zu laffen. Dreißig Rameele, schwer beladen, zogen vorüber, von bewaffneten Führern geleitet. Nach diesen kamen auf schönen Pferden die fünf Raufleute, denen die Karavane gehörte. Es waren meistens Männer von vorgerücktem Alter, ernst und gesetzt aussehend, nur Einer schien viel junger als die Uebrigen, wie auch froher und lebhafter. Eine große Anzahl Rameele und Badvferde schloß den Bug.

Man hatte Zelte aufgeschlagen und die Kameele und Pferde rings umher gestellt. In der Mitte war ein großes Zelt von blauem Seisbenzeug. Dorthin führte der Anführer der Wache den Fremden. Als sie durch den Borhang des Zeltes getreten waren, sahen sie die fünf Kausseleute auf goldgewirkten Polstern siten; schwarze Sklaven reichten ihnen Speisen und Getränke. "Wen bringt Ihr uns da?" rief der junge Kausmann dem Führer zu. Ehe noch der Führer antworten konnte, sprach der Fremde: "Ich heiße Selim Baruch und din aus Bagdad; ich wurde auf einer Reise nach Mecca von einer Näuberhorde gesangen und habe mich vor drei Tagen heimlich aus der Gesangensschaft befreit. Der große Prophet ließ mich die Glocken Eurer Karasvane in weiter Ferne hören, und so kam ich bei Euch an. Erlaubet mir, daß ich in Eurer Gesellschaft reise, Ihr werdet Euren Schutzkeinem Unwürdigen schenken, und so Ihr nach Bagdad kommet, werde ich Eure Güte reichlich belohnen, denn ich bin der Nesse Große

veziers." Der Aclteste der Kaufleute nahm das Wort: "Selim Baruch," sprach er, "sei willkommen in unserem Schatten. Es macht uns Freude, Dir beizustehen; vor Allem aber setze Dich und ist und trinke mit uns."

Selim Baruch feste fich zu ben Kaufleuten und ag und trank mit ihnen. Nach bem Effen räumten die Stlaven die Geschirre weg und brachten lange Pfeifen und türkischen Sorbet. Die Raufleute faßen lange schweigend, indem sie die bläulichen Rauchwolken vor sich hinbliefen und zusahen, wie sie sich ringelten und verzogen und endlich in die Luft verschwebten. Der junge Kaufmann brach endlich bas Stillschweigen. "So siten wir seit drei Tagen," sprach er, "zu Pferd und am Tisch, ohne und burch etwas die Zeit zu vertreiben. Ich verspure gewaltig Langeweile, benn ich bin gewohnt, nach Tische Tanzer zu sehen ober Gesang und Musik zu hören. Wißt Ihr gar nichts, meine Freunde, das uns die Zeit vertreibe?" Die vier ältern Raufleute rauchten fort und schienen ernsthaft nachzusinnen, der Fremde aber sprach: "Wenn es mir erlaubt ift, will ich Euch einen Vorschlag machen. Ich meine, auf jedem Lagerplat könnte Giner von uns den Andern etwas erzählen. Dies könnte uns schon die Zeit vertreiben." - "Selim Baruch, Du haft mahr gesprochen," sagte Achmed, ber Aelteste der Kaufleute; "laßt uns den Vorschlag annehmen." — "Es freut mich, wenn Euch der Vorschlag behagt," sprach Selim, "damit Ihr aber sehet, daß ich nichts Unbilliges verlange, so will ich den Anfang machen."

Vergnügt rückten die fünf Kaufleute näher zusammen und ließen den Fremden in ihre Mitte sißen. Die Stlaven schenkten die Becher wieder voll, stopften die Pfeisen ihrer Herren frisch und brachten glüshende Kohlen zum Anzünden. Selim aber erfrischte seine Stimme mit einem tüchtigen Zuge Sorbet, strich den langen Bart über den Mund weg und sprach: "So hört denn die Geschichte von Kalif Storch."



Die Geschichte von Kalif Storch.

I,

Der Kalif Chasib zu Bagbab saß einmal an einem schönen Nachmittag behaglich auf seinem Sopha; er hatte ein wenig geschlasen, benn
es war ein heißer Tag, und sah nun nach seinem Schläschen recht
heiter aus. Er rauchte aus einer langen Pfeise von Rosenholz, trank
hie und da ein wenig Kassee, ben ihm ein Stlave einschenkte, und
strich sich allemal vergnügt den Bart, wenn es ihm geschmeckt hatte.
Kurz, man sah dem Kalisen an, daß es ihm recht wohl war. Um
diese Stunde konnte man gar gut mit ihm reden, weil er da immer
recht mild und leutselig war; deßwegen besuchte ihn auch sein Großvezier Mansor alle Tage um diese Zeit. An diesem Nachmittag nun
kam er auch, sah aber sehr nachdenklich aus, ganz gegen seine Gewohnheit. Der Kalif that die Pfeise ein wenig aus dem Mund und sprach:
"Warum machst Du ein so nachdenkliches Gesicht, Großvezier?"

Der Großvezier schlug seine Arme kreuzweis über die Bruft, verneigte sich vor seinem Herrn und antwortete: "Herr, ob ich ein nachbenkliches Gesicht mache, weiß ich nicht, aber ba unten am Schloß sieht ein Krämer, ber hat so schone Sachen, daß est mich ärgert, nicht viel überstüffliges Gelb zu haben."

Der Kalif, ber feinem Großvezier icon lange gerne eine Frende gemacht hatte, ichiette feinen ichwarzen Stlaven hinunter, um ben Krämer herauf zu holen. Balb tam ber Stlave mit bem Krämer zurüd.



Dieser war ein Neiner, bider Mann, schwarzbraun im Gesicht und in zertumptem Augug. Er trug einen Kasten, in wolchem er allerhand Baaren hatte: Berlen und Ringe, reichbeichsigene Bistolen, Becher und Kömme. Der Kalis und sein Bezier musterten Alles durch, und

ber Kalif kaufte endlich für sich und Manfor schöne Bistolen, für die Frau bes Beziers aber einen Ramm. Als ber Rramer seinen Raften ichon wieder zumachen wollte, fah der Ralif eine fleine Schublade und fragte, ob darin auch noch Waaren seien. Der Aramer gog die Schublade heraus und zeigte barin eine Dose mit schwärzlichem Bulver und ein Bapier mit sonderbarer Schrift, die weber ber Kalif noch Manfor lesen konnte. "Ich bekam einmal diese zwei Stücke von einem Raufmann, ber fie in Mecca auf ber Strafe fand," fagte ber Rramer, "ich weiß nicht, was fie enthalten; Euch stehen fie um geringen Preis zu Dienst, ich kann boch nichts damit anfangen." Der Kalif, der in seiner Bibliothek gerne alte Manuscripte hatte, wenn er sie auch nicht lesen konnte, kaufte Schrift und Dose und entließ den Krämer. Der Kalif aber bachte, er möchte gerne wissen, was die Schrift enthalte, und fragte den Bezier, ob er Reinen kenne, der sie entziffern konnte. "Gnädigster Berr und Gebieter," autwortete dieser, "an der großen Moschee wohnt ein Mann, er heißt Selim der Gelehrte; der versteht alle Sprachen; lag ihn kommen, vielleicht kennt er diefe geheimnißvollen Büge."

Der gelehrte Selim war bald herbeigeholt. "Selim," sprach zu ihm der Kalif, "Selim, man sagt, Du seiest sehr gelehrt; guck' einmal ein wenig in diese Schrift, ob Du sie lesen kannst; kannst Du sie lesen, so bekommst Du ein neues Festkleid von mir, kannst Du es nicht, so bekommst Du zwölf Backenstreiche und fünfundzwanzig auf die Fußschlen, weil man Dich dann umsonst Selim den Gelehrten neunt." Selim verneigte sich und sprach: "Dein Wille geschehe, o Herr!" Lange betrachtete er die Schrift, plötlich aber rief er aus: "Das ist Lateinisch, o Herr, oder ich laß mich hängen." — "Sag', was drin steht," befahl der Kalif, "wenn es Lateinisch ist."

Selim sing an zu übersetzen: "Mensch, der Du dieses sindest, "preise Allah für seine Gnade. Wer von dem Pulver in dieser Dose "schnupft und dazu spricht: Mutabor, der kann sich in jedes Thier ver"wandeln und versteht auch die Sprache der Thiere. Will er wieder
"in seine menschliche Gestalt zurücksehren, so neige er sich dreimal gen

"Often und spreche jenes Wort. Aber hüte Dich, wenn Du verwans "belt bist, daß Du nicht lachest, sonst verschwindet das Zauberwort "gänzlich aus Deinem Gedächtniß und Du bleibst ein Thier."



Als Selim der Gelehrte also gelesen hatte, war der Kalif über die Maßen vergnügt. Er ließ den Gelehrten schwören, Niemand etwas von dem Geheimniß zu sagen, schenkte ihm ein schönes Kleid und entließ ihn. Zu seinem Großvezier aber sagte er: "Das heiß' ich gut einkaufen, Mansor! Wie freue ich mich, bis ich ein Thier bin! Morgen früh kommst Du zu mir. Wir gehen dann mit einander auß Feld, schnupsen etwas Weniges aus meiner Dose und belauschen dann, was in der Luft und im Wasser, im Wald und Feld gesprochen wird!"

Kaum hatte am andern Morgen der Kalif Chasid gefrühstückt und sich angekleidet, als schon der Großvezier erschien, ihn, wie er befohlen, auf dem Spaziergange zu begleiten. Der Kalif steckte die Dose mit dem Zauberpulver in den Gürtel, und nachdem er seinem Gesolge besohlen, zurückzubleiben, machte er sich mit dem Großvezier ganz allein auf den Weg. Sie gingen zuerst durch die weiten Gärten des Kalifen, spähten aber vergebens nach etwas Lebendigem, um ihr Kunststück zu probiren. Der Bezier schlug endlich vor, weiter hinaus an einen Teich zu gehen, wo er schon oft viele Thiere, namentlich Störche, gesehen habe, die durch ihr gravitätisches Wesen und ihr Geklapper immer seine Aussmerksamkeit erregt haben.

Der Kalif billigte den Borschlag seines Beziers und ging mit ihm dem Teich zu. Als sie dort angekommen waren, sahen sie einen Storchen ernsthaft auf= und abgehen, Frösche suchend und hie und da etwas vor sich hinklappernd. Zugleich sahen sie auch weit oben in der Luft einen andern Storchen dieser Gegend zuschweben.

"Ich wette meinen Bart, gnädigster Herr," sagte der Großvezier, "diese zwei Langfüßler führen jett ein schönes Gespräch mit einander. Wie wäre es, wenn wir Störche würden?"

"Wohl gesprochen!" antwortete der Kalif. "Aber vorher wollen wir noch einmal betrachten, wie man wieder Mensch wird. — Richtig! Dreimal gen Osten geneigt und Mutabor gesagt, so bin ich wieder Kalif und Du Bezier. Aber nur ums Himmels willen nicht gelacht, sonst sind wir verloren!"

Während der Kalif also sprach, sah er den andern Storchen über ihrem Haupte schweben und langsam sich zur Erde lassen. Schnell zog er die Dose aus dem Gürtel, nahm eine gute Prise, bot sie dem Großvezier dar, der gleichfalls schnupste, und beide riesen: Mutabor!

Da schrumpften ihre Beine ein und wurden dünn und roth, die schönen gelben Pantoffeln des Kalifen und seines Begleiters wurden unförmliche Storchfüße, die Arme wurden zu Flügeln, der Hals fuhr

aus den Achseln und ward eine Elle lang, der Bart war verschwunden und den Körper bedeckten weiche Federn.

"Ihr habt einen hübschen Schnabel, Herr Großvezier," sprach nach langem Erstaunen der Kalif. "Beim Bart des Propheten, so etwas habe ich in meinem Leben nicht gesehen."



"Danke unterthänigst," erwiderte der Großvezier, indem er sich bückte; "aber wenn ich es wagen darf, möchte ich behaupten, Eure Hoheit sehen als Storch beinahe noch hübscher aus, denn als Kalif. Aber kommt, wenn es Euch gefällig ist, daß wir unsere Kameraden dort belauschen und erfahren, ob wir wirklich Storchisch können."

Indem war der andere Storch auf der Erde augekommen. Er putte sich mit dem Schnabel seine Füße, legte seine Federn zurecht und ging auf den ersten Storchen zu. Die beiden neuen Störche aber beeilten sich, in ihre Nähe zu kommen, und vernahmen zu ihrem Erstaunen folgendes Gespräch:

"Guten Morgen, Frau Langbein, so früh schon auf der Wiese?"
"Schönen Dank, lieber Klapperschnabel! Ich habe mir ein kleines Frühstück geholt. Ist Euch vielleicht ein Viertelchen Gidechse gefällig, oder ein Froschschenkelein?"

"Danke gehorsamst; habe heute gar keinen Appetit. Ich komme

auch wegen etwas ganz Anderem auf die Wiese. Ich soll heute vor den Gästen meines Baters tanzen, und da will ich mich im Stillen ein wenig üben."

Jugleich schritt die junge Störchin in wunderlichen Bewegungen durch das Feld. Der Kalif und Mansor sahen ihr verwundert nach. Als sie aber in malerischer Stellung auf einem Fuß stand und mit den Flügeln anmuthig dazu wedelte, da konnten sich die Beiden nicht mehr halten; ein unaufhaltsames Gelächter brach aus ihren Schnäbeln hervor, von dem sie sich erst nach langer Zeit erholten. Der Kalifsaßte sich zuerst wieder. "Das war einmal ein Spaß," rief er, "der nicht mit Gold zu bezahlen ist. Schade, daß die dummen Thiere durch unser Gelächter sich haben verscheuchen lassen, sonst hätten sie gewiß auch noch gesungen!"

Aber jett fiel es dem Großvezier ein, daß das Lachen während der Verwandlung verboten war. Er theilte seine Angst deswegen dem Kalisen mit. "Pot Mecca und Medina! Das wäre ein schlechter Spaß, wenn ich ein Storch bleiben müßte! Besinne Dich doch auf das dumme Wort, ich bringe es nicht heraus."

"Dreimal nach Often muffen wir uns buden und dazu sprechen: Mu — Mu — Mu —"

Sie stellten sich gegen Osten und bückten sich in einem fort, daß ihre Schnäbel beinahe die Erde berührten. Aber, o Jammer! das Zauberwort war ihnen entfallen, und so oft sich auch der Kalif bückte, so sehnlich auch sein Bezier Mu — Mu dazu rief, jede Erinnerung daran war verschwunden, und der arme Chasid und sein Bezier waren und blieben Störche.

#### III.

Traurig wandelten die Verzauberten durch die Felder, sie wußten gar nicht, was sie in ihrem Elend anfangen sollten. Aus ihrer Storz chenhaut konnten sie nicht herans, in die Stadt zurück konnten sie auch nicht, um sich erkennen zu geben, denn wer hätte einem Storchen geglaubt, daß er der Kalif sei, und wenn man es auch geglaubt hätte, würden die Einwohner von Bagdad einen Storchen zum Kalisen gewollt haben?

So schlichen sie mehrere Tage umher und ernährten sich kümmerlich von Feldfrüchten, die sie aber wegen ihrer langen Schnäbel nicht
gut verspeisen konnten. Zu Eidechsen und Fröschen hatten sie übrigens keinen Appetit; denn sie befürchteten, mit solchen Leckerbissen sich
den Magen zu verderben. Ihr einziges Vergnügen in dieser traurigen Lage war, daß sie fliegen konnten, und so flogen sie oft auf die
Dächer von Bagdad, um zu sehen, was darin vorging.

In den ersten Tagen bemerkten sie große Unruhe und Trauer in den Straßen. Aber ungefähr am vierten Tage nach ihrer Verzauberung saßen sie auf dem Palast des Kalifen, da sahen sie unten in der Straße einen prächtigen Aufzug. Trommeln und Pfeisen ertönten,



ein Mann in einem goldgestickten Scharlachmantel saß auf einem geschmückten Pferd, umgeben von gläuzenden Dienern. Halb Bagdab sprang ihm nach, und Alle schrieen: "Heil Mizra, dem Herrscher von Bagdad!" Da sahen die beiden Störche auf dem Dache des Palastes einander an, und der Kalif Chasid sprach: "Ahnst Du jetzt, warum ich verzandert bin, Großvezier? Dieser Mizra ist der Sohn meines Todseindes, des mächtigen Zauberers Kaschnur, der mir in einer bösen

Stunde Rache schwur. Aber noch gebe ich die Hoffnung nicht auf. Komm mit mir, Du treuer Gefährte meines Elends, wir wollen zum Grabe des Propheten wandern, vielleicht daß an heiliger Stätte der Zanber gelöst wird."

Sie erhoben sich vom Dache des Palastes und flogen der Gegend von Medina zu.

Mit dem Fliegen wollte es aber gar nicht gut gehen, denn die beiden Störche hatten auch noch wenig Uebung. "O Herr," ächzte nach ein paar Stunden der Großvezier, "ich halte es mit Eurer Erslaubniß nicht mehr lange aus, Ihr fliegt gar zu schnell! Auch ist es schon Abend, und wir thäten wohl, ein Unterkommen für die Nacht zu suchen."

Chasid gab der Bitte seines Dieners Gehör; und da er unten im Thal eine Ruine erblickte, die ein Obdach zu gewähren schien, fo flo= gen sie dahin. Der Ort, wo sie sich für diese Racht niedergelassen hatten, schien ehemals ein Schloß gewesen zu sein. Schöne Säulen ragten unter ben Trümmern hervor, mehrere Gemächer, die noch ziemlich erhalten waren, zeugten von der ehemaligen Pracht des Hauses. Chasid und sein Begleiter gingen durch die Gange umber, um sich ein trodenes Plätchen zu suchen; plöglich blieb der Storch Manfor stehen. "Herr und Gebieter," flüsterte er leiser, "wenn es nur nicht thöricht für einen Großvezier, noch mehr aber für einen Storchen wäre, sich vor Gespenstern zu fürchten! Mir ift gang unheimlich zu Muth, benn hier nebenan hat es gang vernehmlich geseufzt und gestöhnt." Der Kalif blieb nun auch stehen und hörte ganz deutlich ein leises Weinen, bas eher einem Menschen, als einem Thiere anzugehören schien. Boll Erwartung wollte er der Gegend zugehen, woher die Klagetone kamen; der Bezier aber pacte ihn mit dem Schnabel am Flügel und bat ihn flehentlich, sich nicht in neue, unbekannte Gefahren zu stürzen. Doch vergebens! Der Ralif, bem auch unter bem Storchenflügel ein tapferes Herz schlug, riß sich mit Verluft einiger Federn los und eilte in einen finstern Gang. Bald war er an einer Thure angelangt, die nur angelehnt schien, und woraus er beutliche Seufzer, mit ein wenig Beheul, vernahm. Er ftieß mit bem Schnabel bie Thure auf, blieb aber überrascht auf der Schwelle fteben. In dem verfallenen Gemach, das nur durch ein kleines Gitterfenster spärlich erleuchtet war, sah er eine große Nachteule am Boden sitzen. Dicke Thränen rollten ihr aus den großen runden Augen, und mit heiserer Stimme stieß sie ihre Klagen aus dem krummen Schnabel heraus. Als sie aber den Kalifen und seinen Bezier, der indessen auch herbeigeschlichen war, erblickte, erhob sie ein lautes Freudengeschrei. Zierlich wischte sie mit dem braungessekten Flügel die Thränen aus dem Auge, und zu dem großen Erstaunen der Beiden rief sie in gutem menschlichem Arabisch: "Willstommen, Ihr Störche, Ihr seid mir ein gutes Zeichen meiner Erretzung, denn durch Störche werde mir ein großes Glück kommen, ist mir einst prophezeit worden!"

Alls sich der Kalif von seinem Erstaunen erholt hatte, bückte er sich mit seinem langen Hals, brachte seine dünnen Füße in eine zier-liche Stellung und sprach: "Nächteule! Deinen Worten nach darf ich glauben, eine Leidensgefährtin in Dir zu sehen. Aber ach! Deine Hoff-nung, daß durch uns Deine Rettung kommen werde, ist vergeblich. Du wirst unsere Hülflosigkeit selbst erkennen, wenn Du unsere Gesschichte hörst." Die Nachteule bat ihn zu erzählen; der Kalif aber hub an und erzählte, was wir bereits wissen.

#### IV.

Als der Kalif der Eule seine Geschichte vorgetragen hatte, dankte sie ihm und sagte: "Bernimm auch meine Geschichte und höre, wie ich nicht weniger unglücklich din als Du. Mein Vater ist der König von Indien, ich, seine einzige unglückliche Tochter, heise Lusa. Jener Zausberer Kaschnur, der Euch verzauberte, hat auch mich ins Unglück gestürzt. Er kam eines Tages zu meinem Bater und begehrte mich zur Frau für seinen Sohn Mizra. Mein Vater aber, der ein hitziger Mann ist, sieß ihn die Treppe hinunterwersen. Der Elende wußte sich unter einer andern Gestalt wieder in meine Nähe zu schleichen, und als ich einst in meinem Garten Erfrischungen zu mir nehmen wollte, brachte er mir, als Stave verkleidet, einen Trank bei, der

mich in diese abscheuliche Gestalt verwandelte. Vor Schrecken ohnmächtig, brachte er mich hierher und rief mir mit schrecklicher Stimme in die Ohren:

"Da sollst Du bleiben, häßlich, selbst von den Thieren verachtet, bis an Dein Ende, oder bis Einer aus freiem Willen Dich, selbst in dieser schrecklichen Gestalt, zur Gattin begehrt. So räche ich mich an Dir und Deinem stolzen Vater."

"Seitdem sind viele Monate verstossen. Einsam und traurig lebe ich als Einsiedlerin in diesem Gemäuer, verabscheut von der Welt, selbst den Thieren ein Gränel; die schöne Natur ist vor mir verschlossen, denn ich bin blind am Tage, und nur, wenn der Mond sein bleiches Licht über dies Gemäuer ausgießt, fällt der verhüllende Schleier von meinem Auge."

Die Eule hatte geendet und wischte sich mit dem Flügel wieder die Augen aus, denn die Erzählung ihrer Leiden hatte ihr Thränen entlockt.

Der Kalif war bei ber Erzählung ber Prinzessin in tieses Nachsbenken versunken. "Wenn mich nicht Alles täuscht," sprach er, "so sindet zwischen unserem Unglück ein geheimer Zusammenhang statt; aber wo sinde ich den Schlüssel zu diesem Räthsel?" Die Eule antwortete ihm: "O Herr! auch mir ahnet dies; denn es ist mir einst in meiner frühesten Jugend von einer weisen Frau prophezeit worden, daß ein Storch mir großes Glück bringen werde, und ich wüßte vielsleicht, wie wir uns retten könnten." Der Kalif war sehr erstaunt und fragte, auf welchem Wege sie meine. "Der Zauberer, der uns Beide unglücklich gemacht hat," sagte sie, "kommt alle Monate einmal in diese Ruinen. Nicht weit von diesem Gemach ist ein Saal; dort pflegt er dann mit vielen Genossen zu schmausen. Schon oft habe ich sie dort belauscht. Sie erzählen dann einander ihre schändlichen Werke — vielleicht daß er dann anch das Zauberwort, das Ihr vergessen habt, ausspricht."

"D theuerste Prinzessin," rief der Kalif, "sag' an, wann kommt er, und wo ist der Saal?"

Die Gule schwieg einen Augenblick und sprach dann: "Nehmet es nicht ungütig, aber nur unter einer Bedingung kann ich Euern Wunsch

erfüllen." "Sprich aus! Sprich aus!" schrie Chasid. "Besiehl, es ist mir jede recht."

"Nämlich ich möchte auch gerne zugleich frei sein; dies kann aber nur geschehen, wenn einer von Euch mir seine Hand reicht."

Die Störche schienen über den Antrag etwas betroffen zu sein, und der Kalif winkte seinem Diener, ein wenig mit ihm hinaus zu gehen.

"Großvezier," sprach vor der Thüre der Kalif, "das ist ein dunt= mer Handel, aber Ihr könntet sie schon nehmen."

"So?" antwortete bieser, "daß mir meine Fran, wenn ich nach Haus komme, die Augen auskratt? Auch bin ich ein alter Mann, und Ihr seid noch jung und unverheirathet, und könnet eher einer jungen, schönen Prinzessin die Hand geben."

"Das ist es eben," seufzte der Kalif, indem er traurig die Flügel hängen ließ, "wer sagt Dir denn, daß sie jung und schön ist? Das heißt eine Kațe im Sack kaufen!"

Sie rebeten einander gegenseitig noch lange zu, endlich aber, als der Kalif sah, daß sein Bezier lieber Storch bleiben, als die Eule heirathen wollte, entschloß er sich, die Bedingung selbst zu erfüllen. Die Eule war hocherfreut. Sie gestand ihnen, daß sie zu keiner bessern Zeit hätten kommen können, weil wahrscheinlich in dieser Nacht die Zauberer sich versammeln würden.

Sie verließ mit den Störchen das Gemach, um sie nach jenem Saal zu führen; sie gingen lange in einem finstern Gang hin; endlich strahlte ihnen aus einer halb verfallenen Mauer ein heller Schein entgegen. Als sie dort angelangt waren, rieth ihnen die Eule, sich ganz ruhig zu verhalten. Sie konnten von der Lücke, an welcher sie standen, einen großen Saal übersehen. Er war ringsum mit Säulen geschmückt und prachtvoll verziert. Viele farbige Lampen ersetzen das Licht des Tages. In der Mitte des Saales stand ein runder Tisch, mit vielen und aussgesuchten Speisen besetzt. Nings um den Tisch zog sich ein Sopha, auf welchem acht Männer saßen. In einem dieser Männer erkannten die Störche jenen Krämer wieder, der ihnen das Zauberpulver verskauft hatte. Sein Nebensitzer forderte ihn auf, ihnen seine neuesten

Thaten zu erzählen. Er erzählte unter andern auch die Geschichte des Kalifen und seines Beziers.

"Was für ein Wort hast Du ihnen denn aufgegeben?" fragte ihn ein anderer Zauberer. "Ein recht schweres lateinisches, es heißt Mutabor."

#### V.

Als die Störche an ihrer Manerlude dieses hörten, kamen sie vor Freude beinahe außer sich. Sie liefen auf ihren langen Füßen fo schnell dem Thore der Ruine zu, daß die Eule kaum folgen kounte. Dort sprach der Kalif gerührt zu der Eule: "Retterin meines Lebens und des Lebens meines Freundes, nimm zum ewigen Dank für bas, was Du an uns gethan, mich zum Gemahl an." Dann aber wandte er sich nach Often. Dreimal budten die Störche ihre langen Hälse der Sonne entgegen, die soeben hinter dem Gebirge heraufstieg; Mutabor, riefen sie und im Ru waren sie verwandelt, und in der hohen Freude des neugeschenkten Lebens lagen Herr und Diener lachend und weinend einander in den Armen. Wer beschreibt aber ihr Erstannen, als sie sich umfahen? Eine schöne Dame, herrlich geschmückt, stand vor ihnen. Lächelnd gab sie dem Kalifen die Sand. "Erkennt Ihr Eure Nachteule nicht mehr?" sagte sie. Sie war es; ber Kalif war von ihrer Schönheit und Anmuth so entzückt, daß er ausrief: Es fei fein größtes Blud, baß er Storch geworden fei.

Die Drei zogen nun miteinander auf Bagdad zu. Der Kalif fand in seinen Kleidern nicht nur die Dose mit Zauberpulver, sondern auch seinen Geldbeutel. Er kaufte daher im nächsten Dorse, was zu ihrer Reise nöthig war, und so kamen sie bald an die Thore von Bagdad. Dort aber erregte die Ankunft des Kalisen großes Erstaunen. Man hatte ihn für todt ausgegeben, und das Volk war daher hoch erfreut, seinen geliebten Herrscher wieder zu haben.

Um so mehr aber entbrannte ihr Haß gegen ben Betrüger Mizra. Sie zogen in den Palast und nahmen den alten Zauberer und seinen

Sohn gefangen. Den Alten schickte der Kalif in dasselbe Gemach der Ruine, das die Prinzessin als Eule bewohnt hatte und ließ ihn dort aushängen. Dem Sohne aber, welcher nichts von den Künsten des Baters verstand, ließ der Kalif die Wahl, ob er sterben oder schnupfen wolle. Als er das Letztere wählte, bot ihm der Großvezier die Dose.



Eine tüchtige Prise, und das Zauberwort des Kalifen verwandelte ihn in einen Storchen. Der Kalif ließ ihn in einen eisernen Käfig sperren und in seinem Garten aufstellen.

Lange und vergnügt lebte Kalif Chasid mit seiner Frau, der Prinzessessin; seine vergnügtesten Stunden waren immer die, wenn ihn der Großvezier Nachmittags besuchte; da sprachen sie dann oft von ihrem Storchenabenteuer, und wenn der Kalif recht heiter war, ließ er sich herab, den Großvezier nachzuahmen, wie er als Storch aussah. Er stieg dann ernsthaft, mit steisen Füßen im Zimmer auf und ab, klapperte, wedelte mit den Armen, wie mit Flügeln, und zeigte, wie jener sich vergeblich nach Osten geneigt und Mu — Mu dazu gerusen habe. Für die Frau Kalifin und ihre Kinder war diese Vorstellung allemal eine große Frende; wenn aber der Kalif gar zu lange klapperte und nickte und Mu — Mu — schrie, dann drohte ihm der Bezier: "Er

wolle das, was vor der Thure der Prinzessin Nachteule verhandelt worden sei, der Frau Kalifin mittheilen."

Als Selim Baruch seine Geschichte geendet hatte, bezeugten sich die Kaufleute sehr zufrieden damit. "Wahrhaftig, der Nachmittag ist uns vergangen, ohne daß wir es merkten wie!" sagte einer derselben, ins dem er die Decke des Zeltes zurückschlug. Der Abendwind wehet kühl, wir könnten noch eine gute Strecke Wegs zurücklegen." Seine Gestährten waren damit einverstanden, die Zelte wurden abgebrochen, und die Karavane machte sich in der nämlichen Ordnung, in welcher sie herangezogen war, auf den Weg.

Sie ritten beinahe die ganze Nacht hindurch, denn es war schwül



am Tage, die Nacht aber war erquidlich und sternhell. Sie kamen endlich an einem bequemen Lagerplat an, schlugen die Zelte auf und legten sich zur Ruhe. Für den Fremden aber forgten die Kanfleute, wie wenn er ihr werthester Gaftfreund wäre. Der Gine gab ihm Polfter, der Andere Decken, ein Dritter gab ihm Sklaven, furg, er wurde so gut bedient, als ob er zu Hause wäre. Die heißeren Stunben des Tages waren schon heraufgekommen, als sie sich wieder erho= ben, und sie beschlossen einmüthig, hier den Abend abzuwarten. Nach= bem sie mit einander gespeist hatten, rudten sie wieder näher gusammen, und ber junge Kaufmann wandte sich an den Aeltesten und sprach: "Selim Baruch hat uns geftern einen vergnügten Nachmittag bereitet, wie wäre es, Achmet, wenn Ihr uns auch etwas erzähltet, sei es nun aus Eurem langen Leben, das wohl viele Abenteuer aufzuweisen hat, ober sei es auch ein hübsches Mährchen." Achmet schwieg auf biese Anrede eine Zeitlang, wie wenn er bei sich im Zweifel ware, ob er dies ober jenes sagen sollte ober nicht; endlich fing er an, zu sprechen:

"Liebe Freunde! Ihr habt Euch auf dieser unserer Reise als treue Gesellen erprobt, und auch Selim verdient mein Vertrauen; das her will ich Euch etwas aus meinem Leben mittheilen, das ich sonst ungern und nicht Jedem erzähle: die Geschichte von dem Ges spensterschiff."

## Die Geschichte von dem Gespenfterschiff.

Mein Bater hatte einen kleinen Laben in Balfora. Er war weber arm noch reich und einer von jenen Leuten, die nicht gerne etwas wagen, aus Furcht, das Wenige zu verlieren, das sie haben. Er ersog mich schlicht und recht, und brachte es bald so weit, daß ich ihm an die Hand gehen konnte. Gerade als ich 18 Jahre alt war und er eben die erste größere Spekulation machte, starb er, wahrscheinlich aus Gram, tausend Goldstücke dem Meere anvertrant zu haben. Ich mußte ihn bald nachher wegen seines Todes glücklich preisen, denn wenige Wochen hernach lief die Nachricht ein, daß das Schiff, dem mein Bater seine Güter mitgegeben hatte, versunken sei. Meinen jugendlichen Muth konnte aber dieser Unfall nicht beugen. Ich machte Alles vollends zu Geld, was mein Bater hinterlassen hatte, und zog aus, um in der Fremde mein Glück zu probiren, nur von einem alten Diener meines Baters begleitet, der sich aus alter Anhänglichkeit nicht von mir und meinem Schicksal trennen wollte.

Im Hafen von Balsora schifften wir uns mit günstigem Winde ein. Das Schiff, auf dem ich mich eingemiethet hatte, war nach Indien bestimmt. Wir waren schon fünszehn Tage auf der gewöhnlichen Straße gefahren, als uns der Kapitän einen Sturm verkündete. Er machte ein bedenkliches Gesicht, denn es schien, er kenne in dieser Gegend das Fahrwasser nicht genug, um einem Sturme mit Ruhe begegnen zu können. Er ließ alle Segel einziehen, und wir trieben ganz langsam hin. Die Nacht war angebrochen, hell und kalt, und der Kapitän glaubte schon, sich in den Anzeigen des Sturmes getäuscht zu haben. Auf einmal schwebte ein Schiff, das wir vorher nicht gesehen hatten,

bicht an dem unsrigen vorbei. Wildes Jauchzen und Geschrei erscholl von dem Verdeck herauf, worüber ich mich, zu dieser angstvollen Stunde vor einem Sturm, nicht wenig wunderte. Aber der Kapitän an meiner Seite wurde blaß wie der Tod. "Mein Schiff ist verloren," rief er, "dort segelt der Tod!" She ich ihn noch über diesen sonderbaren Auseruf befragen konnte, stürzten schon heulend und schreiend die Matrosen herein. "Habt Ihr ihn gesehen?" schrieen sie, "jetzt ist's mit uns vorbei!"

Der Kapitän aber ließ Troftsprüche aus dem Koran vorlesen und fette fich felbst ans Steuerruber. Aber vergebens! Zusehends brauste ber Sturm auf, und ehe eine Stunde verging, frachte das Schiff und blieb sitzen. Die Boote wurden ausgesetzt, und kanm hatten sich die letten Matrosen gerettet, so versank das Schiff vor unsern Augen, und als ein Bettler fuhr ich in die See hinaus. Aber der Jammer hatte noch kein Ende. Fürchterlicher tobte ber Sturm, das Boot war nicht mehr zu regieren. Ich hatte meinen alten Diener fest umschlungen, und wir versprachen uns, nie von einander zu weichen. Endlich brach ber Tag an. Aber mit dem ersten Anblick ber Morgenröthe faßte ber Wind das Boot, in welchem wir faßen, und stürzte es um. Ich habe keinen meiner Schiffsleute mehr geschen. Der Sturz hatte mich betäubt; und als ich aufwachte, befand ich mich in den Armen meines alten, treuen Dieners, ber sich auf das umgeschlagene Boot gerettet und mich nachgezogen hatte. Der Sturm hatte sich gelegt. Von unserem Schiff war nichts mehr zu sehen, wohl aber entdeckten wir nicht weit von uns ein anderes Schiff, auf das die Wellen uns hintrieben. Als wir näher hinzukamen, erkannte ich das Schiff als dasselbe, das in der Nacht an uns vorbeigefahren, und welches den Kapitän so sehr in Schrecken gesetzt hatte. Ich empfand ein sonberbares Granen vor diesem Schiffe. Die Aeußerung des Kapitäns, die sich so furchtbar bestätigt hatte, das öbe Aussehen des Schiffes, auf dem sich, so nahe wir auch herankamen, so laut wir schrieen, Niemand zeigte, erschreckte mich. Doch es war dies unser einziges Rettungsmittel, darum priesen wir den Propheten, der uns so wundervoll erhalten hatte.

Am Vordertheil bes Schiffes hing ein langes Tau herab. Mit Händen und Füßen ruberten wir barauf zu, um es zu erfassen. End-

lich glückte es. Laut erhob ich meine Stimme, aber immer blieb es still auf dem Schiffe. Da klimmten wir an dem Tau hinauf, ich als der Jüngste voran. Aber Entsetzen! Welches Schauspiel stellte sich meinem Auge dar, als ich das Verdeck betrat. Der Boden war mit Blut geröthet, zwanzig bis dreißig Leichname in türkischen Kleidern

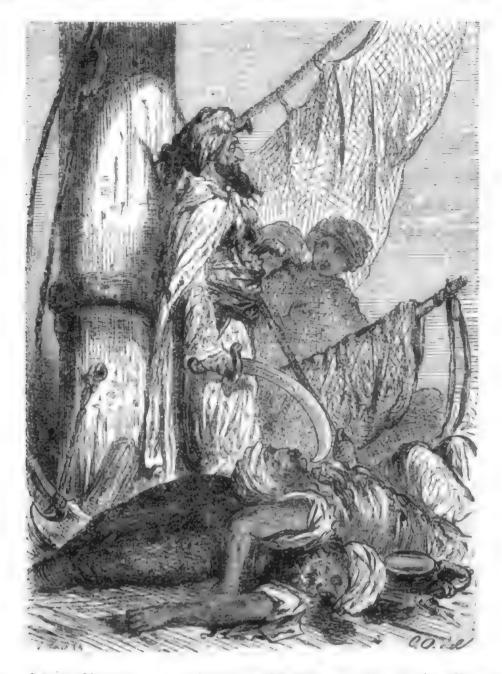

lagen auf dem Boden, am mittleren Mastbanme stand ein Mann, reich gekleidet, den Säbel in der Hand, aber das Gesicht war blaß und verszerrt, durch die Stirne ging ein großer Nagel, der ihn an den Mastbaum heftete; auch er war todt. Schrecken sesselte meine Schritte, ich wagte kaum zu athmen. Endlich war auch mein Begleiter herausges

kommen. Auch ihn überraschte der Anblid des Berdedes, das gar nichts Lebendiges, sondern nur so viele schreckliche Leichname zeigte. Wir wagten es endlich, nachdem wir in der Seelenangst zum Propheten gefleht hatten, weiter vorzuschreiten. Bei jedem Schritte saben wir uns um, ob nicht etwas Neues, noch Schredlicheres fich barbiete. Aber Alles blieb, wie es war. Weit und breit nichts Lebendiges, als wir und das Weltmeer. Nicht einmal laut zu sprechen wagten wir, aus Furcht, ber tobte, am Mast angespießte Kapitano möchte seine starren Augen nach uns hindrehen, oder einer ber Getödteten möchte seinen Kopf umwenden. Endlich waren wir bis an eine Treppe ge= fommen, die in den Schiffsraum führte. Unwillfürlich machten wir bort Halt und sahen einander an, denn Keiner wagte es recht, seine Gebanken zu äußern.

"D Berr," fprach mein treuer Diener, "hier ift etwas Schredliches geschehen. Doch wenn auch das Schiff da unten voll Mörder steckt, so will ich mich ihnen doch lieber auf Gnade und Ungnade ergeben, als längere Zeit unter biefen Tobten zubringen." Ich bachte wie er, wir faßten ein Berg und stiegen voll Erwartung hinunter. Tobtenstille war aber auch hier, und nur unsere Schritte hallten auf der Treppe. Wir standen an der Thure der Kajute. Ich legte mein Ohr an die Thure und lauschte; es war nichts zu hören. Ich machte auf. Das Gemach bot einen unordentlichen Aublick bar: Rleiber. Waffen und anderes Geräthe lagen untereinander — nichts in Ordnung. Die Mannschaft ober wenigstens ber Kapitano, mußten vor Rurzem gezecht haben, benn es lag noch Alles umber. Wir gingen weiter von Ranm zu Raum, von Gemach zu Gemach, überall fanden wir herrliche Vorräthe in Seide, Perlen, Bucker u. f. w. Ich war vor Frende über diesen Anblick außer mir, denn da Niemand auf dem Schiffe war, glaubte ich, Alles mir zueignen zu dürfen; Ibrahim aber machte mich aufmerksam barauf, daß wir wahrscheinlich noch sehr weit vom Lande seien, wohin wir allein und ohne menschliche Sulfe nicht fommen könnten.

Wir labten uns an den Speisen und Getränken, die wir in reichlichem Maß vorfanden, und stiegen endlich wieder auf's Verdeck. Aber 3 Saufi's Mahrchen.

hier schauderte uns immer die Haut ob dem schrecklichen Anblick ber Leichen. Wir beschlossen, und bavon zu befreien und sie über Bord zu werfen. Aber wie schauerlich ward und zu Muth, als wir fanden, daß sich Keiner aus seiner Lage bewegen ließ. Wie festgebannt lagen fie am Boden, und man hatte die Bretter des Berbecks ausheben müssen, um sie zu entfernen, und dazu gebrach es uns an Werkzeugen. Auch der Kapitano ließ sich nicht von seinem Mast losmachen, nicht einmal seinen Säbel konnten wir der starren Sand entwinden. Wir brachten ben Tag in trauriger Betrachtung unserer Lage zu, und als es Nacht zu werden aufing, erlaubte ich dem alten Ibrahim, sich schlafen zu legen, ich selbst aber wollte auf dem Verdeck wachen, um nach Rettung auszuspähen. Als aber der Mond herauskam und ich nach den Gestirnen berechnete, daß es wohl um die elfte Stunde sei. überfiel mich ein so unwiderstehlicher Schlaf, daß ich unwillkürlich hinter ein Faß, das auf dem Verdeck stand, zurückfiel. Doch war es mehr Betänbung als Schlaf, benn ich hörte beutlich die See an ber Seite bes Schiffes anschlagen und die Segel im Winde knarren und pfeifen. Auf einmal glaubte ich Stimmen und Männertritte auf bem Verdeck zu hören. Ich wollte mich aufrichten, um darnach zu schauen. Aber eine unsichtbare Gewalt hielt meine Glieder gefesselt, nicht ein= mal die Augen konnte ich aufschlagen. Aber immer deutlicher wurden bie Stimmen, es war mir, als wenn ein fröhliches Schiffsvolk auf bem Verdeck sich umbertriebe. Mitunter glaubte ich, die fräftige Stimme eines Befehlenden zu hören, auch hörte ich Taue und Segel beutlich auf- und abziehen. Nach und nach aber schwanden mir die Sinne, ich verfiel in einen tieferen Schlaf, in dem ich nur noch ein Beräusch von Waffen zu hören glaubte, und erwachte erst, als die Sonne schon hoch stand und mir auf's Gesicht branute. Berwundert schaute ich mich um, Sturm, Schiff, die Todten, und was ich in der Nacht gehört hatte, kam mir wie ein Traum vor; aber als ich aufblickte, fand ich Alles wie gestern. Unbeweglich lagen die Todten, unbeweglich war der Kapitano an den Mastbaum geheftet. Ich lachte über meinen Traum und ftand auf, um meinen Alten zu fuchen.

Dieser saß ganz nachdenklich in der Kajüte. "D Herr!" rief er aus, als ich zu ihm hereintrat, "ich wollte lieber im tiefsten Grunde

bes Meeres liegen, als in diesem verhexten Schiffe noch eine Nacht zubringen." Ich fragte ihn nach der Ursache seines Kummers, und er antwortete mir: "Als ich einige Stunden geschlasen hatte, wachte ich auf und vernahm, wie man über meinem Haupte hin- und herlief. Ich dachte zuerst, Ihr wäret es, aber es waren werigstens zwanzig, die oben umherliesen, auch hörte ich rusen und schreien. Endlich kamen schwere Tritte die Treppe herab. Da wußte ich nichts mehr von mir; nur hie und da kehrte auf einige Augenblicke meine Besinnung zurück, und da sah ich dann deuselben Mann, der oben am Mast augenagelt ist, an jenem Tisch dort sitzen, singend und trinkend, aber Der, der in einem rothen Scharlachkleid nicht weit von ihm am Boden liegt, saß neben ihm und half ihm trinken." Also erzählte mir mein alter Diener.

Ihr könnt es mir glauben, meine Freunde, daß mir gar nicht wohl zu Muth war; denn es war keine Täuschung, ich hatte ja auch die Todten gar wohl gehört. In folder Gescllschaft zu schiffen war mir gräulich. Mein Ibrahim aber versankt wieder in tiefes Nachdenken. "Jest hab' ich's!" rief er endlich aus; es fiel ihm nämlich ein Sprüchlein ein, das ihn fein Großvater, ein erfahrener, weitgereister Mann, gelehrt hatte, und das gegen jeden Geifter- und Bauberfput helfen sollte; auch behanptete er, jenen natürlichen Schlaf, der uns befiel, in der nächsten Nacht verhindern zu können, wenn wir nämlich recht eifrig Sprüche aus dem Koran beteten. Der Vorschlag des alten Mannes gefiel mir wohl. In banger Erwartung sahen wir die Nacht herankommen. Neben der Kajüte war ein kleines Kämmerchen, dort= hin beschlossen wir uns zurückzuziehen. Wir bohrten mehrere Löcher in die Thure, hinlänglich groß, um durch sie die ganze Kajüte zu überschauen; bann verschlossen wir die Thure, so gut es ging, von Junen, und Ibrahim schrieb den Namen des Propheten in alle vier Eden. So erwarteten wir die Schreden der Nacht. Es mochte wieder ungefähr elf Uhr sein, als es uns gewaltig zu schläfern anfing. Mein Gefährte rieth mir baber, einige Sprüche des Korans zu beten, was mir auch half. Mit einem Male schien es oben lebhaft zu werden, die Taue knarrten, Schritte gingen über das Verdeck und mehrere Stimmen waren deutlich zu unterscheiden. Mehrere Minuten hatten wir so in gespannter Erwartung gesessen, da hörten wir etwas die Treppe ber Kafüte herabtommen. Mis bies ber Alte hörte, fing er an, ben Spruch, ben ihn fein Großvater gegen Sput und Zauberei gelehrt hatte, bergufagen :

"Kommt 3hr herab aus ber Luft, Steigt 3hr aus tiefem Meer, Schileft 3hr in bantlier Gruft, Etaumt 3hr vom Jeuer ber: Alab ift Ener Berr und Reifter, 3hm find geborfam alle Geifter,"



Ich muß gestehen, ich glaubte gar nicht recht an diesen Spruch, und mir stieg das haar zu Berg, als die Thüre aufslog. Herein trat jener große, stattliche Mann, den ich am Massbanm angenagest geseben batte,

Der Nagel ging ihm auch jett mitten durchs hirn, das Schwert aber hatte er in die Scheide gesteckt, hinter ihm trat noch ein Anderer herein, weniger kostbar gekleidet; auch ihn hatte ich oben liegen schen. Der Rapitano, benn dies war er unverkennbar, hatte ein bleiches Gesicht, einen großen schwarzen Bart, wildrollende Augen, mit denen er sich im ganzen Gemach umsah. Ich konnte ihn ganz deutlich sehen, als er an unserer Thure vorüberging; er aber schien gar nicht auf die Thure zu achten, die uns verbarg. Beide setzen sich an den Tisch, der in der Mitte der Kajüte stand, und sprachen laut und fast schreiend mit einander in einer unbefannten Sprache. Sie wurden immer lauter und eifriger, bis endlich der Kapitano mit geballter Faust auf den Tisch hineinschlug, daß das Zimmer dröhnte. Mit wildem Gelächter sprang der Andere auf und winkte dem Kapitano, ihm zu folgen. Diefer stand auf, riß seinen Gabel aus ber Scheide, und Beide verließen das Gemach. Wir athmeten freier, als sie weg waren; aber unsere Angst hatte noch lange kein Ende. Immer lauter und lauter ward es auf bem Verbeck. Man hörte eilends hin- und herlaufen und schreien, lachen und heulen. Endlich ging ein wahrhaft höllischer Lärm los, so baß wir glaubten, bas Berded mit allen Segeln fomme zu uns herab, Waffengeklirr und Geschrei — auf einmal aber tiefe Als wir es nach vielen Stunden magten, hinaufzugehen, trafen wir Alles wie soust, nicht Einer lag anders als früher. Alle maren steif wie Holz.

So waren wir mehrere Tage auf bem Schiffe; es ging immer nach Often, wohin zu, nach meiner Berechnung, Land liegen mußte; aber wenn es auch bei Tag viele Meilen zurückgelegt hatte, bei Nacht schien es immer wieder zurückzukehren, denn wir befanden uns immer wieder am nämlichen Fleck, wenn die Sonne aufging. Wir konnten uns dies nicht anders erklären, als daß die Todten jede Nacht mit vollem Winde zurücksegelten. Um nun dies zu verhüten, zogen wir, ehe es Nacht wurde, alle Segel ein und wandten dasselbe Mittel an, wie bei der Thüre in der Kajüte; wir schrieben den Namen des Propheten auf Pergament und auch das Sprücklein des Großvaters dazu, und banden es um die eingezogenen Segel. Alengstlich warteten wir in unserem Kämmerchen den Erfolg ab. Der Spuk schien diesmal

noch ärger zu toben, aber siehe, am andern Morgen waren die Segel noch aufgerollt, wie wir sie verlassen hatten. Wir spannten den Tag über nur so viele Segel auf, als nöthig waren, das Schiff sanst fortzutreiben, und so legten wir in fünf Tagen eine gute Strecke zurück.

Endlich, am Morgen des sechsten Tages, entdeckten wir in geringer Ferne Land, und wir dankten Allah und seinem Propheten für unsere wunderbare Rettung. Diesen Tag und die folgende Nacht trieben wir an einer Küste hin, und am siebenten Morgen glanbten wir in geringer Entfernung eine Stadt zu entbeden; wir ließen mit vieler Mühe einen Anker in die See, der alsobald Grund faßte, legten ein kleines Boot, das auf dem Verdeck stand, aus, und ruderten mit aller Macht der Stadt zu. Nach einer halben Stunde liefen wir in einen Fluß ein, der sich in die See ergoß, und stiegen ans Ufer. Im Stadt= thor erkundigten wir uns, wie die Stadt heiße, und erfuhren, daß es eine indische Stadt fei, nicht weit von der Begend, wohin ich zuerft zu schiffen Willens war. Wir begaben uns in eine Karavanserai und erfrischten uns von unserer abenteuerlichen Reise. Ich forschte daselbst auch nach einem weisen und verständigen Mann, indem ich dem Wirth zu verstehen gab, daß ich einen solchen haben möchte, der sich ein wenig auf Zauberei verftehe. Er führte mich in eine abgelegene Straße, an ein unscheinbares Haus, pochte an, und man ließ mich eintreten mit ber Weisung, ich solle nur nach Mulcy fragen.

In dem Hause kam mir ein altes Männlein mit grauem Bart und langer Nase entgegen und fragte nach meinem Begehr. Ich sagte ihm, ich suche den weisen Muley, und er autwortete mir, er sei es selbst. Ich fragte ihn nun um Rath, was ich mit den Todten machen solle, und wie ich es angreisen müsse, um sie aus dem Schiff zu bringen. Er antwortete mir, die Leute des Schiffes seien wahrs scheinlich wegen irgend eines Frevels auf das Meer verzaubert; er glaube, der Zauber werde sich lösen, wenn man sie an's Land bringe; dies könne aber nicht geschehen, als wenn man die Bretter, auf denen sie liegen, losmache. Mir gehöre, von Gott und Rechts wegen, das Schiff sammt allen Gütern, weil ich es gleichsam gefunden habe; doch solle ich Alles sehr geheim halten und ihm ein kleines Geschenk von meinem Ueberfluß machen, er wolle dafür mit seinen Sklaven mir be-

hülflich sein, die Tobten wegguschaffen. Ich versprach, ihn reichlich zu beschnen, und wir machten unst mit finst Staven, die mit Sägen und Beilen versehen waren, auf den Weg. Unterwogs sonnte der Janderer Wulev unsern gläcklichen Einfall, die Segel mit den Sprü-



In bem Saufe tam mir ein altes Mannfein zc. (Geite 38.)

chen bes Korans zu umwinden, nicht genug loben. Er fagte, es fei bies bas einzige Mittel gewesen, uns zu retten.

Es war noch ziemlich frith am Tage, als wir beim Schiff antamen. Wir machten uns Alle logleich ans Wert, mit in einer Stunde lagen schon Vier in dem Nachen. Einige der Staven mußten sie aus Land rudern, um sie dort zu verscharren. Sie erzählten, als sie zu rüdfamen, die Toden hatten ihnen die Muße des Legradense eigen nieden sie, die wie man sie auf die Erde gefegt bade, im Staub zerfalten seien. Wir suhren sort, die Toden abzusägen, und vor Abend waren alse and Land gebracht. Es war endlich feiner mehr an Bord als ber, welcher am Padst angenaget war. Umsonst ünkern wir den Nagel aus dem Holze zu ziehen, keine Gewalt vermochte ihn auch nur ein Haarbreit zu verrücken. Ich wußte nicht, was anzusangen war; man konnte doch nicht den Mastbaum abhauen, um ihn aus Land zu führen. Doch aus dieser Verlegenheit half Muley. Er ließ schuell einen Sklaven aus Land rudern, um einen Topf mit Erde zu bringen. Als dieser herbeigeholt war, sprach der Zauberer geheimnisvolle Worte darüber aus und schüttete die Erde auf das Haupt des Todten. Sosteich schlug dieser die Augen auf, holte tief Athem, und die Wunde des Nagels in seiner Stirne sing an zu bluten. Wir zogen den Nagel setzt leicht heraus, und der Verwundete siel einem der Sklaven in die Arme.

"Wer hat mich hieher geführt?" sprach er, nachdem er sich ein wenig erholt zu haben schien. Mulen zeigte auf mich, und ich trat zu ihm. "Dank Dir, unbekannter Fremdling, Du haft mich von langen Qualen errettet. Seit fünfzig Jahren schifft mein Leib durch diese Wogen, und mein Geist war verdammt, jede Nacht in ihn zurückzukehren. Aber jest hat mein Haupt die Erde berührt, und ich kann versöhnt zu meinen Bätern gehen." Ich bat ihn, uns doch zu fagen, wie er zu diesem schrecklichen Buftande gekommen sei, und er sprach: "Vor fünfzig Jahren war ich ein mächtiger, angeschener Mann und wohnte in Algier; die Sucht nach Gewinn trieb mich, ein Schiff außzurüften und Seeraub zu treiben. Ich hatte biefes Beschäft schon einige Zeit fortgeführt, ba nahm ich einmal auf Zante einen Derwisch an Bord, der umsonst reisen wollte. Ich und meine Gesellen waren rohe Leute und achteten nicht auf die Heiligkeit des Mannes, vielmehr trieb ich mein Gespött mit ihm. Als er aber einst in heiligem Eifer mir meinen sündigen Lebenswandel verwiesen hatte, übermannte mich Nachts in meiner Kajüte, als ich mit meinem Steuermann viel ge= trunken hatte, der Born. Buthend über das, was mir ein Derwisch gesagt hatte, und was ich mir von keinem Sultan hätte sagen laffen. ftürzte ich aufs Verdeck und stieß ihm meinen Dolch in die Brust. Sterbend verwünschte er mich und meine Manuschaft, nicht fterben und nicht leben zu können, bis wir unfer Haupt auf die Erde legen. Der Derwisch starb, und wir warfen ihn in die See und verlachten feine Drohungen. Aber noch in derfelben Racht erfüllten fich feine

Ein Theil meiner Manuschaft emporte sich gegen mich. Mit fürchterlicher Wuth wurde gestritten, bis meine Anhänger unterlagen und ich an den Mast genagelt wurde. Aber auch die Empörer unterlagen ihren Wunden, und bald war mein Schiff nur ein großes Grab. Auch mir brachen die Augen, mein Athem hielt an, und ich meinte zu fterben. Aber es war nur eine Erstarrung, die mich gefesselt hielt; in der nächsten Nacht, zur nämlichen Stunde, da wir den Derwisch in die See geworfen, erwachte ich und alle meine Genoffen, das Leben war zurückgekehrt; aber wir konnten nichts thun und sprechen, als was wir in jener Nacht gesprochen und gethan hatten. So segeln wir seit fünfzig Jahren, können nicht leben, nicht sterben; denn wie konnten wir das Land erreichen? Mit toller Freude segelten wir allemal mit vollen Segeln in den Sturm, weil wir hofften, endlich an einer Klippe zu zerschellen, und das mude Haupt auf dem Grunde des Meeres zur Ruhe zu legen. Es ist uns nicht gelungen. Jest aber werde ich sterben. Noch einmal meinen Dank, unbekannter Retter! Wenn Schäte Dich lohnen können, so nimm mein Schiff, als Beichen meiner Dankbarkeit."

Der Kapitano ließ sein Haupt sinken, als er so gesprochen hatte, und verschied. Sogleich zerfiel er auch, wie seine Gefährten, in Staub. Wir sammelten diesen in ein Kästchen und begruben ihn am Lande; aus der Stadt nahm ich aber Arbeiter, die mir mein Schiff in guten Buftand fetten. Nachdem ich die Waaren, die ich an Bord hatte, gegen andere mit großem Gewinn ausgetauscht hatte, miethete ich Matrosen, beschenkte meinen Freund Mulen reichlich und schiffte mich nach meinem Vaterlande ein. Ich machte aber einen Umweg, indem ich an vielen Inseln und Ländern landete und meine Waaren zu Markt Der Prophet segnete mein Unternehmen. Nach dreiviertel Jahren lief ich, noch einmal so reich, als mich der sterbende Kapitan gemacht hatte, in Balfora ein. Meine Mitbürger waren erstaunt über meine Reichthümer und mein Glück, und glaubten nicht anders, als ich habe das Diamantenthal des berühmten Reisenden Sindbad ge-Ich ließ sie in ihrem Glauben; von nun an aber mußten die jungen Leute von Balfora, wenn sie kaum achtzehn Jahre alt waren, in die Welt hinaus, um, gleich mir, ihr Glück zu machen. Ich

aber lebte ruhig und im Frieden, und alle fünf Jahre machte ich eine Reise nach Mecca, um dem Herrn, an heiliger Stätte, für seinen Segen zu danken, und für den Kapitano und seine Leute zu bitten, daß er in sein Paradies sie aufnehme.

Die Reise der Karavane war den andern Tag ohne Hinderniß fürder gegangen, und als man sich erholt hatte, begann Selim, der Fremde, zu Muley, dem Jüngsten der Kauflente, also zu sprechen:

"Ihr seid zwar der Jüngste von uns, doch seid Ihr immer fröhlich und wißt für uns gewiß irgend einen guten Schwank. Tischet
ihn auf, daß er uns erquicke nach der Hite des Tages." "Wohl möchte
ich Euch etwas erzählen," antwortete Mulen, "das Euch Spaß machen
könnte, doch der Jugend ziemt Bescheidenheit in allen Dingen; darum
müssen meine älteren Reisegefährten den Vorrang haben. Zaleukos
ist immer so ernst und verschlossen, sollte er uns nicht erzählen, was
sein Leben so ernst machte? Vielleicht, daß wir seinen Kummer, wenn
er solchen hat, lindern können, denn gerne dienen wir dem Bruder,
wenn er auch andern Glaubens ist."

Der Aufgerufene war ein griechischer Kaufmann, ein Mann in mittleren Jahren, schön und kräftig, aber sehr ernst. Ob er gleich ein Ungläubiger (nicht Muselmann) war, so liebten ihn doch seine Reisesgefährten; denn er hatte ihnen durch sein ganzes Wesen Achtung und Zutrauen eingeslößt. Er hatte übrigens nur eine Hand, und einige seiner Gefährten vermutheten, daß vielleicht dieser Verlust ihn so ernst stimme.

Zaleufos antwortete auf die zutrauliche Frage Muley's: "Ich kin sehr geehrt durch Euer Zutrauen; Kummer habe ich keinen, wenigstens keinen, von welchem Ihr, auch mit dem besten Willen, mir helsen könntet. Doch weil Mulen mir meinen Ernst vorzuwersen scheint, so will ich Euch einiges erzählen, was mich rechtsertigen soll, wenn ich ernster din, als andere Leute. Ihr sehet, daß ich meine linke Hand verloren habe. Sie sehlt mir nicht von Gedurt an, sondern ich habe sie in den schrecklichsten Tagen meines Lebens eingebüßt. Ob ich die Schuld daran trage, ob ich Unrecht habe, seit jenen Tagen ernster, als es meine Lage mit sich bringt, zu sein, möget Ihr beurtheilen, wenn Ihr vernommen habt die Geschichte von der abgehauenen Hand."



Die Geschichte von der abgehauenen gand.

Ich bin in Constantinopel geboren; mein Vater war ein Dragoman bei der Pforte und trieb nebenbei einen ziemlich einträglichen Handel mit wohlriechenden Effenzen und seidenen Stoffen. Er gab mir eine gute Erziehung, indem er mich theils selbst unterrichtete, theils von einem unserer Priester mir Unterricht geben ließ. Er bestimmte mich anfangs, seinen Laden einmal zu übernehmen, ba ich aber größere Fähigkeiten zeigte, als er erwartet hatte, bestimmte er mich, auf das Anrathen seiner Freunde, zum Arzt, weil ein Arzt, wenn er etwas mehr gelernt hat, als die gewöhnlichen Marktschreier, in Conftantinopel sein Glud machen fann. Es famen viele Franken in unser hans, und einer bavon überrebete meinen Bater, mich in sein Vaterland, nach ber Stadt Paris, reisen zu laffen, wo man folche Sachen unentgeltlich und am beften lernen könne. Er selbst aber wolle mich, wenn er zurückreise, umsonst mitnehmen. Mein Vater, ber in seiner Jugend auch gereist war, schlug ein, und ber Franke sagte mir, ich könne mich in drei Monaten bereit halten. Ich war außer mir vor Freude, fremde Länder zu sehen, und konnte den Augenblid nicht erwarten, wo wir und einschiffen wurden. Der Franke

hatte endlich feine Geschäfte abgemacht und sich zur Reise bereitet; am Vorabend der Reise führte mich mein Vater in sein Schlaffämmerlein. Dort sah ich schöne Kleider und Waffen auf dem Tische liegen. Was meine Blide aber noch mehr anzog, war ein großer Saufe Goldes, benn ich hatte noch nie so viel bei einander gesehen. Mein Vater umarmte mich und fagte: "Siehe, mein Sohn, ich habe Dir Kleiber zu der Reise besorgt. Jene Waffen sind Dein, es sind die nämlichen, die mir Dein Großvater umhing, als ich in die Fremde auszog. Ich weiß, Du kannst sie führen; gebrauche sie aber nie, als wenn Du aus gegriffen wirst; dann aber schlage auch tüchtig drauf. Mein Vermögen ift nicht groß; siehe, ich habe es in drei Theile getheilt, einer ist Dein, einer davon sei mein Unterhalt und Nothpfennig, der dritte aber sei mir ein heiliges, unantastbares Gut, er diene Dir in der Stunde ber Noth." So sprach mein alter Vater, und Thränen hingen ihm im Auge, vielleicht aus Ahnung, denn ich habe ihn nie wieder ge= fehen.

Die Reise ging gut von Statten; wir waren bald im Lande der Franken angelangt, und sechs Tagereisen hernach kamen wir in die große Stadt Paris. Hier miethete mir mein fränkischer Freund ein Zimmer und rieth mir, mein Geld, das in Allem zweitausend Thaler betrug, vorsichtig anzuwenden. Ich lebte drei Jahre in dieser Stadt und lernte, was ein tüchtiger Arzt wissen muß; ich müßte aber lügen, wenn ich sagte, daß ich gerne dort gewesen sei, denn die Sitten dieses Volkes gesielen mir nicht; auch hatte ich nur wenig gute Freunde dort, diese aber waren edle junge Männer.

Die Schusucht nach ber Heimath wurde endlich mächtig in mir; in der ganzen Zeit hatte ich nichts von meinem Vater gehört, und ich ergriff baher eine günstige Gelegenheit, nach Hause zu kommen.

Es ging nämlich eine Gesandtschaft aus Frankenland nach der hohen Pforte. Ich verdingte mich als Wundarzt in das Gesolge des Gesandten, und kam glücklich wieder nach Stambul. Das Haus meines Vaters aber sand ich verschlossen, und die Nachbarn erstaunten, als sie mich sahen und sagten mir, mein Vater sei vor zwei Monaten gestorben. Jener Priester, der mich in meiner Jugend unterrichtet hatte, brachte mir den Schlüssel; allein und verlassen zog ich in das vers

ödete Haus ein. Ich fand noch Alles, wie es mein Bater verlassen hatte, nur das Gold, das er mir zu hinterlassen versprach, sehlte. Ich fragte den Priester darüber, und dieser verneigte sich und sprach: "Euer Bater ift als ein heiliger Mann gestorben, benn er hat sein Gold der Kirche vermacht." Dies war und blieb mir unbegreiflich; boch, was wollte ich machen? Ich hatte keine Zengen gegen ben Priefter und mußte froh sein, daß er nicht auch bas haus und die Waaren meines Vaters als Vermächtniß angesehen hatte. Dies war das erste Unglück, das mich traf. Von jetzt an aber kam es Schlag auf Schlag. Mein Ruf als Arzt wollte fich gar nicht ausbreiten, weil ich mich schämte, ben Marktschreier zu machen, und überall fehlte mir die Empfehlung meines Baters, ber mich bei den Reichsten und Vornehmsten eingeführt hätte, die jett nicht mehr an den armen Zaleukos dachten. Auch die Waaren meines Vaters fanden keinen Abgang, denn die Kunden hatten fich nach seinem Tode verlaufen, und neue bekommt man nur langfam. Als ich einft troftlos über meine Lage nachbachte, fiel mir ein, daß ich oft in Franken Männer meines Volkes gesehen hatte, die das Land durchzogen und ihre Waaren auf den Märkten der Städte auslegten; ich erinnerte mich, daß man ihnen gerne abkaufte, weil sie aus ber Fremde kamen, und daß man bei solchem Handel das Hundertfache erwerben könne. Sogleich war auch mein Entschluß gefaßt. Ich verkaufte mein väterliches Haus, gab einen Theil des gelösten Geldes einem bewährten Freunde zum Aufbewahren, von dem übrigen aber kaufte ich, was man in Franken felten hat, als: Shawls, seidene Beuge, Salben und Dele, miethete einen Blat auf einem Schiff und trat so meine zweite Reise nach Frankenland an. Es schien, als ob das Glück, sobald ich die Schlösser der Dardanellen im Rücken hatte, mir wieder günstig geworden wäre. Unsere Fahrt war kurz und glücklich. Ich durchzog die großen und kleinen Städte der Franken, und fand überall willige Käufer meiner Waaren. Mein Freund in Stambul sandte mir immer wieder frische Vorräthe, und ich wurde von Tag zu Tag wohlhabender. Als ich endlich so viel erspart hatte, daß ich glaubte, ein größeres Unternehmen wagen zu können, zog ich mit meinen Waaren nach Italien. Etwas muß ich aber noch geftehen, was mir auch nicht wenig Gelb einbrachte,

ich nahm auch meine Arzneikunft zu Sülfe. Wenn ich in eine Stadt fam, ließ ich durch Zettel verkünden, daß ein griechischer Arzt da sei, der schon viele geheilt habe; und wahrlich, mein Balsam und meine Arzneien haben mir manche Zecchine eingebracht. So war ich endlich nach der Stadt Florenz in Italien gekommen. Ich nahm mir vor, längere Zeit in diefer Stadt zu bleiben, theils weil sie mir so wohl gefiel, theils auch, weil ich mich von den Strapazen meines Umberzieheus erholen wollte. Ich miethete mir ein Gewölbe in dem Stadt= viertel St. Croce, und nicht weit davon ein paar schone Zimmer, die auf einen Altan führten, in einem Wirthshaus. Sogleich ließ ich auch meine Zettel umhertragen, die mich als Arzt und Kaufmann ankündigten. Ich hatte kaum mein Gewölbe eröffnet, so strömten auch die Käufer herzu, und ob ich gleich ein wenig hohe Preise hatte, so verkaufte ich doch mehr als Andere, weil ich gefällig und freundlich gegen meine Kunden war. Ich hatte schon vier Tage vergnügt in Florenz verlebt, als ich eines Abends, da ich schon mein Gewölbe schließen und nur bie Vorrathe in meinen Salbenbüchsen, nach meiner Gewohnheit, noch einmal muftern wollte, in einer kleinen Büchse einen Bettel fand, den ich mich nicht erinnerte hineingethan zu haben. Ich öffnete den Bettel und fand barin eine Ginladung, diese Nacht, Punkt zwölf Uhr, auf der Brücke, die man Ponte vecchio heißt, mich einzufinden. Ich sann lange darüber nach, wer es wohl sein könnte, ber mich borthin einlud, ba ich aber keine Seele in Florenz kannte, bachte ich, man werde mich vielleicht heimlich zu irgend einem Kranken führen wollen, was schon öfter geschehen war. Ich beschloß also hinzugehen, boch hing ich zur Vorsicht ben Gabel um, ben mir einst mein Vater geschenkt hatte.

Weg und kam bald auf den Ponte vecchio. Ich fand die Brücke verslassen und öde, und beschloß zu warten, die er erscheinen würde, der mich rief. Es war eine kalte Nacht; der Mond schien hell und ich schaute hinab in die Wellen des Arno, die weithin im Mondlicht schimsmerten. Auf den Kirchen der Stadt schlug es jetzt zwölf Uhr, ich richtete mich auf, und vor mir stand ein großer Mann, ganz in einen rothen Mantel gehüllt, dessen einen Zipfel er vor das Gesicht hielt.

Ich war anfangs etwas erschrocken, weil er so plöplich hinter mir stand, faßte mich aber sogleich wieder und sprach: "Wenn Ihr mich hieher bestellt habt, so fagt an, was steht zu Gurem Befehl?" Der Rothmantel wandte sich um und fagte langsam: "Folge!" Da ward mir's doch etwas unheimlich zu Muth, mit diesem Unbekannten allein zu gehen; ich blieb stehen und sprach: "Nicht also, lieber Herr, wollet mir vorerst sagen, wohin; auch könnet 3hr mir Euer Besicht ein wenig zeigen, daß ich sehe, ob Ihr Gutes mit mir vorhabt." Der Rothe aber schien sich nicht darum zu kümmern. "Wenn Du nicht willst, Baleufos, so bleibe!" antwortete er und ging weiter. Da entbrannte mein Born. "Meinet Ihr," rief ich aus, "ein Mann wie ich lasse sich von jedem Narren foppen, und ich werde in dieser kalten Nacht umsonft gewartet haben?" In brei Sprüngen hatte ich ihn erreicht, pacte ihn an seinem Mantel und schrie noch lauter, indem ich die andere hand an den Säbel legte; aber der Mantel blieb mir in der Hand, und der Unbekannte mar um die nächste Ede verschwunden: Mein Born legte sich nach und nach, ich hatte boch den Mantel, und biefer sollte mir schon ben Schlüffel zu biefem wunderlichen Abentener geben. Ich hing ihn um und ging weiter nach Saufe. Als ich kaum noch hundert Schritte bavon entfernt war, streifte Jemand bicht an mir vorüber und flüsterte in frantischer Sprache: "Rehmet Guch in Acht, Graf, heute Nacht ist nichts zu machen." Ehe ich mich aber umsehen konnte, war dieser Jemand schon vorbei, und ich fah nur noch einen Schatten an den Säufern hinschweben. Daß dieser Buruf den Mautel und nicht mich anging, sah ich ein, doch gab er mir kein Licht über die Sache. Am andern Morgen überlegte ich, was zu thun sei. Ich war von Anfang gesonnen, den Mantel ausrufen zu lassen, als hätte ich ihn gefunden, doch da konnte der Unbekannte ihn durch einen Dritten holen lassen, und ich hätte dann keinen Aufschluß über die Sache gehabt. Ich befah, indem ich so nachdachte, den Mantel naher. Er war von schwerem genuesischem Sammt, purpurroth, mit aftrachanischem Belz verbrämt und reich mit Gold gestickt. Der prachts volle Anblick des Mantels brachte mich auf einen Gedanken, den ich auszuführen beschloß. — Ich trug ihn in mein Gewölbe und legte ihn zum Verkaufe aus, setzte aber auf ihn einen so hohen Preis, daß ich gewiß war, keinen Käufer zu finden. Mein Zweck babei war, Jeden, der nach dem Pelz fragen würde, scharf ins Auge zu fassen; denn die Gestalt des Unbekannten, die sich mir, nach Verlust des Mantels, wenn auch nur flüchtig, doch bestimmt gezeigt, wollte ich aus Tausensben erkennen. Es fanden sich viele Kauflustige zu dem Mantel, dessen außerordentliche Schönheit alle Augen auf sich zog, aber Keiner glich entsernt dem Unbekannten, Keiner wollte den hohen Preis von zweishundert Zecchinen dafür bezahlen. Auffallend war mir dabei, daß, wenn ich Einen oder den Andern fragte, ob denn sonst kein solcher Mantel in Florenz sei, Alle mit Nein antworteten und versicherten, eine so kostbare und geschmackvolle Arbeit nie gesehen zu haben.

Es wollte schon Abend werden, ba kam endlich ein junger Mann, ber schon oft bei mir gewesen war und auch heute viel auf den Mantel geboten hatte, warf einen Beutel Zecchinen auf den Tisch und rief: "Bei Gott! Zaleukos, ich muß Deinen Mantel haben, und follte ich zum Bettler barüber werben." Zugleich begann er, seine Golbstücke aufzuzählen. Ich kam in große Noth; ich hatte den Mantel nur ausgehängt, um vielleicht die Blide meines Unbekannten darauf zu ziehen, und jest kam ein junger Thor, um den ungeheuern Preis zu zahlen. Doch was blieb mir übrig? Ich gab nach, benn es that mir auf ber andern Seite ber Bebanke mohl, für mein nächtliches Abenteuer fo schön entschädigt zu werden. Der Jüngling hing sich ben Mautel um und ging; er fehrte aber auf ber Schwelle wieder um, indem er ein Papier, das am Mantel befestigt war, losmachte, mir zuwarf und fagte: "Hier, Zalenkos, hängt etwas, bas wohl nicht zu dem Mantel gehört." Gleichgültig nahm ich den Zettel, aber siehe da, bort stand geschrieben: "Bringe heute Nacht um die bewußte Stunde den Mantel auf den Ponte vecchio, vierhundert Zecchinen warten Deiner." Ich stand wie niedergedonnert. So hatte ich also mein Glück selbst verscherzt und meinen Zweck gänzlich verfehlt! Doch ich besann mich nicht lange, raffte die zweihundert Zecchinen zusammen, sprang dem, der ben Mantel gefauft hatte, nach, und sprach: "Nehmet Gure Becchinen wieder, guter Freund, und last mir ben Mantel, ich fann ihn unmöglich hergeben." Diefer hielt bie Sache von Anfang für Spaß, als er aber merkte, daß es Ernst war, gerieth er in Born über meine

Forderung, schalt mich einen Narren, und so kam es endlich zu Schläsgen. Doch ich war so glücklich, im Haudgemenge ihm den Mantel zu entreißen, und wollte schon mit davon eilen, als der junge Mann die Polizei zu Hülfe rief und mich mit sich vor Gericht zog. Der Richter war sehr erstaunt über die Anklage und sprach meinem Gegner den Mantel zu. Ich aber bot dem Jüngling zwanzig, fünfzig, achtzig, ja hundert Zecchinen über seine zweihundert, wenn er mir den Mantel ließe. Was meine Vitten nicht vermochten, bewirkte mein Gold. Er nahm meine guten Zecchinen, ich aber zog mit dem Mantel triumphirend ab und mußte mir gefallen lassen, daß man mich in ganz Florenz für einen Wahnsinnigen hielt. Doch die Meinung der Leute war mir gleichgültig, ich wußte es ja besser als sie, daß ich an dem Handel noch gewann.

Mit Ungeduld erwartete ich die Nacht. Um dieselbe Zeit, wie gestern, ging ich, ben Mantel um den Arm, auf den Ponte vecchio. Mit bem letten Glodenschlag tam bie Gestalt aus der Nacht heraus auf mich zu. Es war unverkennbar der Mann von gestern. "Haft Du den Mantel?" wurde ich gefragt. "Ja, Herr," antwortete ich, aber er kostet mich baar hundert Zecchinen." "Ich weiß es," entgegnete jener. "Schau auf, hier find vierhundert." Er trat mit mir an bas breite Geländer ber Brude und gahlte die Goldstücke hin. Bierhundert waren es; prächtig blitten sie im Mondschein, ihr Glanz erfreute mein Herz, ach! es ahnete nicht, daß es seine lette Freude sein werde. Ich stedte mein Geld in die Tasche und wollte mir nun auch den gütigen Unbekannten recht betrachten; aber er hatte eine Larve vor dem Gesicht, aus der mich dunkle Augen furchtbar anblitten. "Ich banke Euch, Herr, für Eure Büte," sprach ich zu ihm, "was verlangt Ihr jett von mir? Das sage ich Euch aber vorher, daß es nichts Unrechtes sein barf." "Unnöthige Sorge," autwortete er, inbem er ben Mantel um die Schultern legte; "ich bedarf Eurer Sülfe als Arzt, doch nicht für einen Lebenden, sondern für einen Todten."

"Wie kann bas fein?" rief ich voll Bermunderung.

"Ich kam mit meiner Schwester aus fernen Landen," erzählte er, und winkte mir zugleich, ihm zu folgen; "ich wohnte hier mit ihr Hauff's Mährchen.

bei einem Freunde meines Hauses. Meine Schwester starb gestern schnell an einer Krankheit, und die Berwandten wollen sie morgen Nach einer alten Sitte unserer Familie aber sollen alle in ber Gruft ber Bater ruben; viele, die in fremden Landen starben, ruhen dennoch dort einbalfamirt. Meinen Verwandten gönne ich nun ihren Körper, meinem Bater aber muß ich wenigstens den Kopf seiner Tochter bringen, damit er sie noch einmal sehe." Diese Sitte, die Röpfe geliebter Unverwandten abzuschneiden, fam mir zwar etwas schrecklich vor, boch wagte ich nichts dagegen einzuwenden, aus Furcht, ben Unbekannten zu beleidigen. Ich sagte ihm daher, daß ich mit dem Einbalsamiren der Todten wohl umgehen könne, und bat ihn, mich zu der Verstorbenen zu führen. Doch konnte ich mich nicht ent= halten, zu fragen: warum benn dies Alles so geheimnisvoll und in der Nacht geschehen muffe? Er antwortete mir, daß seine Verwandten, die seine Absicht für graufam hielten, bei Tage ihn abhalten würben; sei aber nur erst einmal ber Ropf abgenommen, so könnten sie wenig mehr darüber fagen; er hätte mir zwar den Kopf bringen können, aber ein natürliches Gefühl halte ihn ab, ihn felbst abzunehmen.

Wir waren indeß bis an ein großes, prachtvolles Haus gekommen. Mein Begleiter zeigte es mir als das Ziel unseres nächtlichen Spaziergangs. Wir gingen an dem Hauptthor des Hauses vorbei, traten in eine kleine Pforte, die der Unbekannte sorgkältig hinter sich zumachte, und stiegen nun im Finstern eine enge Wendeltreppe hinan. Sie führte in einen spärlich erleuchteten Gang, aus welchem wir in ein Zimmer gelangten, das eine Lampe, die an der Decke befestigt war, erleuchtete.

In diesem Gemach stand ein Bett, in welchem der Leichnam lag. Der Unbekannte wandte sein Gesicht ab und schien Thränen verbergen zu wollen. Er deutete nach dem Bett, befahl mir, mein Geschäft gut und schnell zu verrichten, und ging wieder zur Thüre hinaus.

Ich packte meine Messer, die ich als Arzt immer bei mir führte, aus und näherte mich dem Bette. Nur der Kopf war von der Leiche sichtbar, aber dieser war so schön, daß mich unwillkürlich das innigste Mitleiden ergriff. In langen Flechten hing das dunkle Haar herab,

das Gesicht war bleich, die Augen geschlossen. Ich machte guerst einen Einschnitt in die Haut, nach der Weise der Alexet, wenn sie ein Glieb abschneiden. Sodann nachn ich mein schafftes Melser und schnitt mit einem Jug die Kehle durch. Aber welcher Schredn! Die Toder schlig die Augen auf, schloß sie aber gleich wieder, und in einem tiesen



Seufger schien sie jeht erst ihr Leben anszuhauchen. Jugleich schop mir ein Strahl heißen Blutes aus der Wunde entgegen. Ich überzugle mich, daß ich erst die Arme getöder hatte. Denn baß sie tobl tei, war fein Zweisel, da es von dieser Wunde keine Mettung gab. Ich stande einige Minuten in banger Bestommenheit über das, mas geschehen war. Satte der Rothmantel mich betrogen, oder war die Schwester vielleicht nur scheintobt gewesen? Das Lettere schien mir wahrscheinlicher. Aber ich durfte dem Bruder der Verstorbenen nicht fagen, daß vielleicht ein weniger rascher Schnitt sie erwedt hatte, ohne fie zu tödten, barum wollte ich ben Ropf vollends ablösen; aber noch einmal ftöhnte die Sterbende, ftredte fich in schmerzhafter Bewegung aus und ftarb. Da übermannte mich ber Schrecken und ich fturzte schaubernd aus dem Gemach. Aber draußen im Gang war es finfter; benn die Lampe war verlöscht, keine Spur von meinem Begleiter war zu entdecken, und ich mußte auf's Ungefähr mich im Finstern an der Wand fortbewegen, um an die Wendeltreppe zu gelangen. Ich fand fie endlich und tam halb fallend, halb gleitend hinab. Auch unten war kein Mensch; die Thure fand ich nur angelehnt, und ich athmete freier, als ich auf der Straße war. Denn in dem Sause war mir gang unheimlich geworden. Von Schrecken gespornt, rannte ich in meine Wohnung und begrub mich in die Polfter meines Lagers, um bas Schredliche zu vergeffen, bas ich gethan hatte. Aber ber Schlaf floh mich, und erft der Morgen ermahnte mich wieder, mich zu faffen. Es war mir mahrscheinlich, daß der Mann, der mich zu dieser verruchten That, wie sie mir jett erschien, verführt hatte, mich nicht angeben würde. Ich entschloß mich gleich, in mein Gewölbe an mein Geschäft zu gehen, und wo möglich eine forglose Miene anzunehmen. Aber ach! Ein neuer Umstand, den ich jett erst bemerkte, vermehrte noch meinen Kummer. Meine Müte und mein Gürtel, wie auch meine Meffer fehlten mir, und ich war ungewiß, ob ich fie im Zimmer ber Betödteten gelassen, oder erst auf meiner Flucht verloren hatte. Leider schien das Erste wahrscheinlicher, und man konnte mich also als Mörder entbeden.

Ich öffnete zur gewöhnlichen Zeit mein Gewölbe. Mein Nachsbar trat zu mir her, wie er alle Morgen zu thun pflegte, denn er war ein gesprächiger Mann. "Ei, was sagt Ihr zu der schrecklichen Geschichte," hub er an, "die heute Nacht vorgefallen ist?" Ich that, als ob ich nichts wüßte. "Wie, solltet Ihr nicht wissen, von was die ganze Stadt erfüllt ist? Nicht wissen, daß die schönste Blume von Florenz, Bianca, die Tochter des Gouverneurs, in dieser Nacht er-

mordet wurde? Ach! ich sah sie gestern noch so heiter burch die Straßen fahren mit ihrem Bräutigam, denn heute hätten sie Sochzeit gehabt." Jedes Wort des Nachbars war mir ein Stich ins Berg. Und wie oft kehrte meine Marter wieder, benn jeder meiner Kunden erzählte mir die Geschichte, immer Einer schrecklicher als der Andere, und boch kounte Reiner so Schreckliches sagen, als ich selbst gesehen hatte. Um Mittag ungefähr trat ein Mann vom Gericht in mein Gewölbe und bat mich, die Leute zu entfernen. "Signore Zaleukos," sprach er, indem er die Sachen, die ich vermißt, hervorzog, "gehören diese Sachen Euch zu?" Ich befann mich, ob ich fie nicht gänzlich abläugnen follte, aber als ich durch die halbgeöffnete Thüre meinen Wirth und mehrere Befannte, die wohl gegen mich zeugen konnten, erblickte, beschloß ich, die Sache nicht noch durch eine Lüge zu verschlimmern, und bekannte mich zu den vorgezeigten Dingen. Der Gerichtsmann bat mich, ihm zu folgen, und führte mich in ein großes Gebäude, bas ich bald für bas Gefängniß erkannte. Dort wies er mir, bis auf Weiteres, ein Gemach an.

Meine Lage war schrecklich, als ich so in ber Ginsamkeit barüber nachbachte. Der Gedanke, gemordet zu haben, wenn auch ohne Willen, kehrte immer wieder. Auch konnte ich mir nicht verhehlen, daß der Glanz des Goldes meine Sinne befangen gehalten hatte, soust hätte ich nicht so blindlings in die Falle gehen können. Zwei Stunden nach meiner Verhaftung wurde ich aus meinem Gemach geführt. Mehrere Treppen ging es hinab, bann kam man in einen großen Saal. Um einen langen, schwarzbehängten Tisch saßen bort zwölf Männer, meistens Greise. An den Seiten des Saales zogen sich Bänke herab, angefüllt mit den Vornehmsten von Florenz. Auf den Ballerien, die in der Sohe angebracht waren, standen, dicht gedrängt, die Zuschauer. Als ich vor den schwarzen Tisch getreten war, erhob sich ein Mann mit finsterer, trauriger Miene; es war der Gouverneur. Er sprach zu den Versammelten, daß er als Bater in dieser Sache nicht richten könne, und daß er seine Stelle für diesmal an den Aeltesten ber Senatoren abtrete. Der Aelteste ber Senatoren war ein Greis von wenigstens neunzig Jahren. Er stand gebückt und seine . Schläfe waren mit dunnem, weißem haar umhängt, aber feurig brannten noch seine Augen, und seine Stimme war stark und sicher. Er hub an, mich zu fragen, ob ich den Mord gestehe. Ich bat ihn um Gehör und erzählte unerschrocken und mit vernehmlicher Stimme, was ich gethan hatte, und was ich wußte. Ich bemerkte, daß der Gouverneur während meiner Erzählung bald blaß, bald roth wurde, und als ich geschlossen, fuhr er wüthend auf. "Wie, Elender!" rief er mir zu, "so willst Du ein Verbrechen, das Du aus Habgier begangen, noch einem Andern aufburden?" Der Scnator verwies ihm seine Unterbrechung, da er sich freiwillig seines Rechtes begeben habe, auch sei es gar nicht so erwiesen, daß ich aus Habgier gefrevelt, denn nach seiner eigenen Aussage sei ja der Getödteten nichts gestohlen worden. Ja, er ging noch weiter. Er erklärte dem Gouverneur, daß er über das frühere Leben seiner Tochter Rechenschaft geben müsse; denn nur so könne man schließen, ob ich die Wahrheit gesagt habe oder nicht. Bugleich hob er für heute das Gericht auf, um sich, wie er sagte, aus den Papieren der Verstorbenen, die ihm der Gouverneur übergeben werde, Rath zu holen. Ich wurde wieder in mein Gefängniß zurückgeführt, wo ich einen traurigen Tag verlebte, immer mit dem heißen Wunsch beschäftigt, daß man doch irgend eine Verbindung zwischen der Todten und dem Rothmantel entdecken möchte. Voll Hoffnung trat ich den andern Tag in den Gerichtssaal. Es lagen mehrere Briefe auf dem Tisch. Der alte Senator fragte mich, ob sie meine Handschrift seien. Ich sah sie an und fand, daß sie von derselben Sand fein müßten, wie jene beiben Bettel, die ich erhalten. Ich äußerte bies den Senatoren, aber man schien nicht darauf zu achten, und antwortete, daß ich beides geschrieben haben könne und muffe, denn der Namenszug unter den Briefen sei unverkennbar ein 3., der Anfangsbuchstabe meines Namens. Die Briefe aber enthielten Drohungen an die Verstorbene und Warnungen vor der Hochzeit, die sie zu voll= giehen im Begriffe mar.

Der Gouverneur schien sonderbare Aufschlüsse in Hinsicht auf meine Person gegeben zu haben. Denn man behandelte mich an diesem Tage mißtrauischer und strenger. Ich berief mich zu meiner Rechtsfertigung auf meine Papiere, die sich in meinem Zimmer sinden müssen; aber man sagte mir, man habe nachgesucht und nichts gefunden. So schwand mir, am Schlusse dieses Gerichts, alle Hoffnung, und als ich am dritten Tag wieder in den Saal geführt wurde, las man mir das Urtheil vor, daß ich eines vorsätzlichen Mordes überwiesen zum Tode verurtheilt sei. Dahin also war es mit mir gekommen. Berslassen von Allem, was mir auf Erden noch theuer war, fern von meiner Heimath sollte ich unschuldig in der Blüthe meiner Jahre vom Beile sterben!

Ich faß am Abend dieses schrecklichen Tages, der über mein Schicksal entschieden hatte, in meinem einsamen Kerker, meine Soffnungen waren dahin, meine Gedanken ernsthaft auf den Tod gerichtet, da that sich die Thure meines Gefängnisses auf, und ein Mann trat herein, der mich lange schweigend betrachtete. "So finde ich Dich wieder, Zaleutos?" sagte er. Ich hatte ihn bei bem matten Schein meiner Lampe nicht erkannt, aber ber Klang seiner Stimme erweckte alte Erinnerungen in mir. Es war Baletty, einer jener wenigen Freunde, die ich in der Stadt Paris während meiner Studien kannte. Er fagte, daß er zufällig nach Florenz gekommen fei, wo sein Bater als angesehener Mann wohne, er habe von meiner Geschichte gehört und sei gekommen, um mich noch einmal zu sehen, und von mir selbst zu erfahren, wie ich mich so schwer habe verschulden können. Ich erzählte ihm die ganze Geschichte. Er schien sehr darüber verwundert und beschwor mich, ihm, meinem einzigen Freunde, Alles zu sagen, um nicht mit einer Lüge von hinnen zu gehen. Ich schwor ihm mit bem theuersten Eid, daß ich mahr gesprochen, und daß keine andere Schuld mich drücke, als daß ich, von dem Glanze des Goldes geblenbet, das Unwahrscheinliche der Erzählung des Unbekannten nicht erkannt habe. "So hast Du Bianca nicht gekannt?" fragte jener. Ich betheuerte ihm, fie nie gesehen zu haben. Baletty erzählte mir nun. daß ein tiefes Geheimniß auf der That liege, daß der Gouverneur meine Verurtheilung sehr haftig betrieben habe, und es sei nun ein Gerücht unter die Leute gekommen, daß ich Bianca schon längst gefannt und, aus Rache über ihre Seirath mit einem Andern, fie ermordet habe. Ich bemerkte ihm, daß dies Alles ganz auf den Rothmantel passe, daß ich aber seine Theilnahme an der That mit nichts beweisen könne. Baletty umarmte mich weinend und versprach mir,

Alles zu thun, um wenigstens mein Leben zu retten. Ich hatte wenig Hoffnung, doch wußte ich, daß Valetty ein weiser und der Gesetze kuns diger Mann sei, und daß er Alles thun werde, mich zu retten. Zwei Tage lang war ich in Ungewißheit, endlich erschien Valetty. "Ich bringe Troft, wenn auch einen schmerzlichen. Du wirft leben und frei fein, aber mit Berluft einer Sand." Gerührt bankte ich meinem Freunde für mein Leben. Er fagte mir, daß der Gouverneur unerbittlich gewesen sei, die Sache noch einmal untersuchen zu laffen; baß er aber endlich, um nicht ungerecht zu erscheinen, eingewilligt habe: wenn man in den Büchern der florentinischen Geschichte einen ähnli= chen Fall finde, so solle meine Strafe sich nach ber Strafe, die dort ausgesprochen sei, richten. Er und sein Bater haben nun Tag und Nacht in den alten Büchern gelesen, und endlich einen gang bem meinigen ähnlichen Fall gefunden. Dort laute die Strafe: Es foll ihm die linke Hand abgehauen, seine Güter eingezogen, er selbst auf ewig verbannt werben. So laute jett auch meine Strafe, und ich follte mich jetzt bereiten zu ber schmerzhaften Stunde, die meiner warte. Ich will Euch nicht diese schreckliche Stunde vor's Auge führen, wo ich auf offenem Markte meine Hand auf den Block legte, wo mein eigenes Blut in weiten Bogen mich überströmte!

Valetty nahm mich in sein Haus auf, bis ich genesen war, bann versah er mich edelmüthig mit Reisegelb; benn Alles, was ich mir so mühsam erworben, war eine Beute des Gerichts geworden. Ich reiste von Florenz nach Sicilien und von da mit dem ersten Schiff, das ich sand, nach Constantinopel. Meine Hoffnung war auf die Summe gerichtet, die ich meinem Freunde übergeben hatte, auch bat ich ihn, bei ihm wohnen zu dürsen; aber wie erstaunte ich, als dieser mich fragte, warum ich denn nicht me in Haus beziehe. Er sagte mir, daß ein fremder Mann unter meinem Namen ein Haus in dem Quartier der Griechen gesauft habe, derselbe habe auch den Nachbarn gesagt, daß ich bald selbst kommen werde. Ich ging sogleich mit meinem Freunde dahin und wurde von allen meinen alten Bekannten freudig empfangen. Ein alter Kausmann gab mir einen Brief, den der Mann, der für mich gekanst hatte, hier gelassen habe.

Ich las: "Zalenkos! Zwei Sande stehen bereit, rastlos zu schaffen,

daß Du nicht fühlest den Verlust der einen. Das Haus, bas Du ficheft und Alles, was darin ift, ift Dein, und alle Jahre wird man Dir fo viel reichen, daß Du zu den Reichen Deines Bolkes gehören wirst. Mögest Du dem vergeben, der unglücklicher ist als Du!" Ich konnte ahnen, wer es geschrieben, und der Kaufmann sagte mir auf meine Frage, es sei ein Mann gewesen, ben er für einen Franken gehalten, er habe einen rothen Mantel angehabt. Ich wußte genug, um mir zu gestehen, daß der Unbekannte doch nicht gang von aller edlen Gesinnung entblößt sein muffe. In meinem neuen Saus fand ich Alles auf's Befte eingerichtet, auch ein Gewölbe mit Waaren, schöner als ich fie je gehabt. Behn Jahre sind seitdem verstrichen; mehr aus alter Gewohnheit, als weil ich es nöthig habe, setze ich meine Handelsreisen fort; boch habe ich jenes Land, wo ich so unglücklich wurde, nie mehr gesehen. Jedes Jahr erhielt ich seitdem tausend Goldstücke; aber wenn es mir auch Freude macht, jenen Unglücklichen ebel zu wiffen, fo kann er mir boch ben Rummer meiner Seele nicht abkaufen, benn ewig lebt in mir bas grauenvolle Bild ber ermordeten Bianca.

Zaleukos, der griechische Kaufmann, hatte seine Geschichte geenstigt. Mit großer Theilnahme hatten ihm die Uebrigen zugehört, bessonders der Fremde schien sehr davon ergriffen zu sein; er hatte einige Wale tief geseufzt, und Muley schien es sogar, als habe er einmal Thränen in den Augen gehabt. Sie besprachen sich noch lange Zeit über die Geschichte.

"Und haßt Ihr den Unbekannten nicht, der Euch so schnöde um ein so edles Glied Eures Körpers, der selbst Euer Leben in Gesahr brachte?" fragte der Fremde.

"Wohl gab es in früherer Zeit Stunden," autwortete der Grieche, "in denen mein Herz ihn vor Gott angellagt, daß er diesen Kummer über mich gebracht und mein Leben vergiftet habe; aber ich fand Trost in dem Glauben meiner Bäter, und dieser besiehlt mir, meine Feinde zu lieben; auch ist er wohl noch unglücklicher als ich."

"Ihr seid ein edler Mann!" rief der Fremde und drückte gerührt dem Griechen die Hand.

Der Anführer der Wache unterbrach sie aber in ihrem Gespräch. Er trat mit besorgter Miene in das Zelt und berichtete, daß man sich nicht der Anhe überlassen dürfe, denn hier sei die Stelle, wo gewöhnslich die Karavanen angegriffen werden; auch glauben seine Wachen, in der Entsernung mehrere Reiter zu sehen.

Die Kanfleute waren sehr bestürzt über diese Nachricht; Selim, ber Fremde, aber wunderte sich über ihre Bestürzung und meinte, daß sie so gut geschützt wären, daß sie einen Trupp räuberischer Araber nicht zu fürchten brauchen.

"Ja, Herr!" entgegnete ihm der Anführer der Wache, "wenn est nur solches Gesindel wäre, könnte man sich ohne Sorge zur Ruhe legen, aber seit einiger Zeit zeigt sich der furchtbare Orbasan wieder, und da gilt es, auf seiner Hut zu sein."

Der Fremde fragte, wer denn dieser Orbasan sei, und Achmet, der alte Kansmann, antwortete ihm: "Es gehen allerlei Sagen unter dem Bolke über diesen wunderbaren Mann. Die Einen halten ihn für ein übermenschliches Wesen, weil er oft mit fünf bis sechs Männern zumal einen Kampf besteht, Andere halten ihn für einen tapfern Franken, den das Unglück in diese Gegend verschlagen habe; von Allem ist aber nur so viel gewiß, daß er ein verruchter Räuber und Dieb ist."

"Das könnt Ihr aber doch nicht behaupten," entgegnete ihm Lesah, einer der Kauflente. "Wenn er auch ein Räuber ist, so ist er doch ein edler Mann, und als solcher hat er sich an meinem Bruder bewiesen, wie ich Euch erzählen könnte. Er hat seinen ganzen Stamm zu geordneten Menschen gemacht, und so lange er die Wüste durchstreift, darf kein anderer Stamm es wagen, sich sehen zu lassen. Auch raubt er nicht wie andere, sondern er erhebt nur ein Schutzgeld von den Karavanen, und wer ihm dieses willig bezahlt, der ziehet ungesfährdet weiter, denn Orbasan ist der Herr der Wüste."

Also sprachen unter sich die Reisenden im Zelte; die Wachen aber, die um den Lagerplatz ausgestellt waren, begannen unruhig zu werden. Ein ziemlich bedeutender Haufe bewassneter Reiter zeigte sich in der Entsernung einer halben Stunde; sie schienen gerade auf das Lager zuzureiten. Einer der Männer von der Wache ging daher in das Zelt, um zu verkünden, daß sie wahrscheinlich angegriffen würden,

Die Kaussente beriethen sich untereinander, was zu thun sei, ob man ihnen entgegen gehen oder den Angriff abwarten solle. Achmet und die zwei älteren Kausseute wollten das Letztere, der feurige Mulen aber und Zaleukos verlangten das Erstere und riesen den Fremden zu ihrem Beistand auf. Doch dieser zog ruhig ein kleines blaues Tuch mit rothen Sternen aus seinem Gürtel hervor, band es an eine Lanze und befahl einem der Sklaven, es auf das Zelt zu stecken; er setze seichen zum Pfand, sagte er, die Reiter werden, wenn sie dieses Beichen sehen, ruhig vorüber ziehen. Mulen glaubte nicht an den Ersolg, der Sklave aber steckte die Lanze auf das Zelt. Inzwischen hatten alle, die im Lager waren, zu den Wassen gegriffen, und sahen in gespannter Erwartung den Reitern entgegen. Doch diese schienen das Zeichen auf dem Zelt erblickt zu haben, sie beugten plöplich von ihrer Richtung auf das Lager ab und zogen in einem großen Bogen auf der Seite hin.

Berwundert standen einige Augenblicke die Reisenden und sahen bald auf die Reiter, bald auf den Fremden. Dieser stand ganz gleichs gültig, wie wenn nichts vorgefallen wäre, vor dem Zelte und blickte über die Ebene hin. Endlich brach Mulen das Stillschweigen. "Ber bist Du, mächtiger Fremdling," rief er aus, "der Du die wilden Horden der Büste durch einen Wink bezähmest?" "Ihr schlagt meine Kunst höher an, als sie ist," antwortete Selim Baruch. "Ich habe mich mit diesem Zeichen versehen, als ich der Gesangenschaft entsloh; was es zu bedeuten hat, weiß ich selbst nicht, nur so viel weiß ich, daß, wer mit diesem Zeichen reiset, unter mächtigem Schutze steht."

Die Kaufleute dankten dem Fremden und nannten ihn ihren Erstetter. Wirklich war auch die Anzahl der Reiter so groß gewesen, daß wohl die Karavane nicht lange hätte Widerstand leisten können.

Mit leichterem Herzen begab man sich jett zur Ruhe, und als die Sonne zu sinken begann und der Abendwind über die Sandebene hins ftrich, brachen sie auf und zogen weiter.

Am nächsten Tage lagerten sie ungefähr nur noch eine Tagreise von dem Ausgang der Büste entfernt. Als sich die Reisenden wieder in dem großen Zelt versammelt-hatten, nahm Lezah, der Kaufmann, das Wort: "Ich habe Euch gestern gesagt, daß der gesürchtete Ordasan ein edler Mann sei; erlaubt mir, daß ich es Euch heute durch die Erzähslung der Schicksale meines Bruders beweise. — Mein Bater war Kadi in Acara. Er hatte drei Kinder. Ich war der Aelteste, ein Bruder und eine Schwester waren bei weitem jünger als ich. Als ich zwanzig Jahre alt war, rief mich ein Bruder meines Baters zu sich. Er setzte mich zum Erben seiner Güter ein, mit der Bedingung, daß ich bis zu seinem Tode bei ihm bleibe. Aber er erreichte ein hohes Alter, so daß ich erst vor zwei Jahren in meine Heimath zurücksehrte und nichts davon wußte, welch' schreckliches Schicksal indessen mein Haus betroffen, und wie gütig Allah es gewendet hatte."

## Die Errettung Satme's.

Mein Bruder Muftapha und meine Schwester Fatme waren beinahe in gleichem Alter. Jener hatte höchstens zwei Jahre voraus. Sie liebten einander innig und trugen vereint Alles bei, was unserem fränklichen Vater die Last seines Alters erleichtern konnte. An Fatme's sechzehntem Geburtstage verauftaltete ber Bruder ein Fest. Er ließ alle ihre Gespielinnen einladen, sette ihnen in dem Garten des Baters ausgesuchte Speisen vor, und als es Abend wurde, lud er sie ein, auf einer Barke, die er gemiethet und festlich geschmuckt hatte, ein wenig hinaus in die See zu fahren. Fatme und ihre Gespielinnen willigten mit Freuden ein; denn der Abend war schön, und die Stadt gewährte besonders Abends, von dem Meere aus betrachtet, einen herrlichen Unblid. Den Mädchen aber gefiel es fo gut auf ber Barke, baß fie meinen Bruder bewogen, immer weiter in die Gee hinaus zu fahren. Mustapha gab aber ungern nach, weil sich vor einigen Tagen ein Korfar hatte sehen laffen. Nicht weit von der Stadt zieht sich ein Vorgebirge in das Meer. Dorthin wollten noch die Mädchen, um von da die Sonne in bas Meer finken zu fehen. Als fie um

das Borgebirge herum ruberten, saben sie in geringer Entfernung eine Barke, die mit Bewaffneten besetzt war. Nichts Gutes ahnend, befahl mein Bruder den Ruberern, fein Schiff gu breben und bem Lande zuzurudern. Wirklich schien sich auch seine Besorgniß zu bestätigen, benn die Barke kam jener meines Bruders schnell nach, überholte sie, da sie mehr Ruder hatte, und hielt sich immer zwischen dem Land und unserer Barke. Die Mädchen aber, als sie die Gefahr erkannten, in der sie schwebten, sprangen auf und schrieen und klagten; umsonst suchte sie Mustapha zu beruhigen, umsonst stellte er ihnen vor, ruhig zu bleiben, weil sie durch ihr hin- und herrennen die Barke in Befahr brächten, umzuschlagen. Es half nichts, und da sie sich endlich bei Annäherung des anderen Bootes alle auf die hintere Seite der Barke stürzten, schlug diese um. Indessen aber hatte man vom Lande aus die Bewegung bes fremden Bootes beobachtet, und ba man schon seit einiger Zeit Besorgnisse wegen Korsaren hegte, hatte bieses Boot Berbacht erregt, und mehrere Barken stießen vom Lande, um den Unfrigen beizustehen. Aber fie kamen nur noch gur rechten Beit, um bie Unterfinkenden aufzunehmen. In ber Berwirrung war das feindliche Boot entwischt; auf den beiden Barken aber, welche die Geretteten aufgenommen hatten, war man ungewiß, ob Alle gerettet seien. Man näherte fich gegenseitig, und ach! es fand fich, daß meine Schwester und eine ihrer Gespielinnen fehlte; zugleich entdeckte man aber einen Fremden in einer der Barken, den Niemand kannte. Auf die Drohungen Mustapha's gestand er, daß er zu dem feindlichen Schiff, das zwei Meilen oftwärts vor Anker liege, gehöre, und daß ihn seine Gefährten auf ihrer eiligen Flucht im Stich gelaffen hätten, indem er im Begriff gewesen sei, die Mädchen auffischen zu helfen; auch sagte er aus, baß er gesehen habe, wie man zwei berselben in bas Schiff gezogen.

Der Schmerz meines alten Vaters war grenzenlos, aber auch Mustapha war bis zum Tod betrübt; benn nicht nur, daß seine gesliebte Schwester verloren war, und daß er sich anklagte, an ihrem Unglück Schuld zu sein, — jene Freundin Fatme's, die ihr Unglück theilte, war von ihren Eltern ihm zur Gattin zugesagt gewesen, und nur unserem Vater hatte er es nicht zu gestehen gewagt, weil ihre

Eltern arm und von geringer Abkunft waren. Mein Bater aber war ein strenger Mann. Als sein Schmerz sich ein wenig gelegt hatte, ließ er Mustapha vor sich kommen und sprach zu ihm: "Deine Thorheit hat mir den Trost meines Alters und die Freude meiner Augen ge-



raubt. Gehe hin, ich verbanne Dich auf ewig von meinem Angesicht, ich fluche Dir und Deinen Nachkommen, und nur, wenn Du mir Fatme wieder bringst, soll Dein Haupt rein sein von dem Fluche des Vaters."

Dies hatte mein armer Bruder nicht erwartet; schon vorher hatte er sich entschlossen gehabt, seine Schwester und ihre Freundin aufzussuchen, und wollte sich nur noch den Segen des Vaters dazu erbitten, und jetzt schickte er ihn mit dem Fluch beladen in die Welt. Aber hatte ihn iener Jammer vorher gebeugt, so stählte jetzt die Fülle des Unglücks, das er nicht verdient hatte, seinen Muth.

Er ging zu dem gefangenen Seeräuber und befragte ihn, wohin die Fahrt seines Schiffes ginge, und erfuhr, daß sie Sklavenhandel trieben und gewöhnlich in Balsora großen Markt hielten.

Als er wieder nach Hause kam, um sich zur Reise anzuschicken, schien sich der Jorn des Baters ein wenig gelegt zu haben, denn er sandte ihm einen Beutel mit Gold zur Unterstützung auf der Reise. Mustapha aber nahm weinend von den Eltern Joraidens, so hieß seine geraubte Brant, Abschied, und machte sich auf den Weg nach Balsora.

Mustapha machte die Reise zu Land, weil von unserer kleinen

Stadt aus nicht gerade ein Schiff nach Balfora ging. Er mußte das her sehr starke Tagreisen machen, um nicht zu lange nach den Seesräubern nach Balsora zu kommen. Doch da er ein gutes Roß und kein Gepäck hatte, konnte er hoffen, die Stadt am Ende des sechsten Tages zu erreichen. Aber am Abend des vierten Tages, als er ganz allein seines Weges ritt, sielen ihn plötlich drei Männer an. Da er merkte, daß sie gut bewaffnet und stark seien, und daß es mehr auf sein Geld und sein Roß, als auf sein Leben abgesehen war, so rief er ihnen zu, daß er sich ihnen ergeben wolle. Sie stiegen von ihren Pferden ab und banden ihm die Füße unter dem Bauch seines Thieres zusammen, ihn selbst aber nahmen sie in die Mitte und trabten, indem einer den Zügel seines Pferdes ergriff, schnell mit ihm davon, ohne jedoch ein Wort zu sprechen.

Mustapha gab sich einer dumpfen Verzweiflung bin; der Fluch seines Vaters schien schon jest an dem Unglücklichen in Erfüllung zu gehen, und wie konnte er hoffen, seine Schwester und Zoraiden zu retten, wenn er, aller Mittel beraubt, nur sein ärmliches Leben zu ihrer Befreiung aufwenden konnte. Muftapha und seine stummen Begleiter mochten wohl eine Stunde geritten fein, als fie in ein kleines Seitenthal einbogen. Das Thälchen war von hohen Bäumen eingefaßt, ein weicher dunkelgrüner Rasen, ein Bach, der schnell durch seine Mitte hinrollte, luden zur Ruhe ein. Wirklich sah er auch fünfzehn bis zwanzig Zelte bort aufgeschlagen; an den Pflöcken der Zelte waren Kameele und schöne Pferbe angebunden, aus einem der Belte hervor tönte die lustige Weise einer Zither und zweier schöner Männer= stimmen. Meinem Bruder schien es, als ob Leute, die ein fo fröhliches Lagerplätchen sich erwählt hatten, nichts Boses gegen ihn im Sinne haben könnten, und er folgte also ohne Bangigkeit dem Ruf seiner Führer, die, als sie seine Bande gelöst hatten, ihm winkten, abzusteigen. Man führte ihn in ein Zelt, das größer als die übrigen und im Junern hubsch, fast zierlich aufgeputt war. Prächtige, goldgestidte Polster, gewirkte Fußteppiche, übergoldete Rauchpfannen hätten anderswo Reichthum und Wohlleben verrathen, hier schienen sie nur fühner Raub. Auf einem der Polster saß ein alter, fleiner Mann; sein Gesicht war häßlich, seine Haut schwarzbraun und glänzend, und

ein widriger Zug von tückischer Schlauheit um Augen und Mund machte seinen Anblick verhaßt. Obgleich sich dieser Mann einiges Ausehen zu geben suchte, so merkte doch Mustapha bald, daß nicht für ihn das Zelt so reich geschmückt sei, und die Unterredung seiner Führer schien seine Bemerkung zu bestätigen. "Bo ist der Starke?" fragten sie den Kleinen. "Er ist auf der kleinen Jagd," antwortete jener; "aber er hat mir aufgetragen, seine Stelle zu versehen." "Das hat er nicht gescheit gemacht," entgegnete einer der Räuber, "denn es muß sich bald entscheiden, ob dieser Hund sterben oder zahlen soll, und das weiß der Starke besser als Du."

Der kleine Mann erhob sich im Gefühl seiner Würbe, streckte sich lang aus, um mit der Spitze seiner Hand das Ohr seines Gegners zu erreichen; denn er schien Lust zu haben, sich durch einen Schlag zu rächen; als er aber sah, daß seine Bemühung fruchtlos sei, sing er an zu schimpsen (und wahrlich! die Andern blieben ihm nichts schuldig), daß das Zelt von ihrem Streit erdröhnte. Da that sich auf einmal die Thüre des Zeltes auf, und herein trat ein hoher stattlicher Mann, jung und schön wie ein Perserprinz; seine Kleidung und seine Wassen waren, außer einem reichbesetzten Dolch und einem glänzenden Säbel, gering und einfach; aber sein ernstes Auge, sein ganzer Anstand ges bot Achtung, ohne Furcht einzussösen.

"Wer ist's, der es wagt, in meinem Zelte Streit zu beginnen?"
rief er den Erschrockenen zu. Eine Zeitlang herrschte tiefe Stille,
endlich erzählte einer von denen, die Mustapha hergebracht hatten, wie
es gegangen sei. Da schien sich das Gesicht "des Starken," wie sie
ihn nannten, vor Zorn zu röthen. "Wann hätte ich Dich je an meine
Stelle gesetzt, Hassan?" schrie er mit furchtbarer Stimme dem Kleinen
zu. Dieser zog sich vor Furcht in sich selbst zusammen, daß er noch
viel kleiner aussah als zuvor, und schlich sich der Zeltthüre zu. Ein
hinlänglicher Tritt des Starken machte, daß er in einem großen, sonderbaren Sprung zur Zeltthüre hinaus flog.

Als der Kleine verschwunden war, führten die drei Männer Musstapha vor den Herrn des Zeltes, der sich indeß auf die Polster gelegt hatte. "Hier bringen wir den, welchen Du uns zu fangen befohlen hast." Jener blickte den Gefangenen lange an und sprach sodann: "Bassa von

Sulicifa! Dein' eigenes Gewissen wird Dir sagen, warum Du vor Orbasan stehst." Als mein Bruder dies hörte, warf er sich nieder vor jenem und antwortete: "O Herr! Du scheinst im Irrthum zu sein; ich bin ein armer Unglücklicher, aber nicht der Bassa, den Du suchst!" Alle im Zelte waren über diese Rede erstaunt. Der Herr des Zeltes aber sprach: "Es kann Dir wenig helsen, Dich zu verstellen, denn ich will Dir Leute vorführen, die Dich wohl kennen." Er befahl Zusleima vorzusühren. Man brachte ein altes Weib in das Zelt, das auf die Frage, ob sie in meinem Bruder nicht den Bassa von Sulieika erkenne, antwortete: "Ja wohl! Und ich schwöre es beim Grabe des



Propheten, es ist der Bassa und kein Anderer." "Siehst Du, Ersbärmlicher, wie Deine List zu Wasser geworden ist?" begann zürnend der Starke. "Du bist mir zu elend, als daß ich meinen guten Dolch mit Deinem Blute besudeln sollte, aber an den Schweif meines Rosses will ich Dich binden, morgen, wenn die Sonne aufgeht, und durch die Wälder mit Dir jagen, dis sie scheidet hinter die Hügel von Suslieika!" Da sank meinem armen Bruder der Muth. "Das ist der Fluch meines harten Vaters, der mich zum schmachvollen Tode treibt,"

5

rief er weinend, "und auch Du bist verloren, süße Schwester, auch Du, Zoraide!" "Deine Verstellung hilft Dir nichts," sprach einer ber Ränber, indem er ihm die Hände auf den Rücken band; "mach', daß Du aus dem Zelte kommst, denn der Starke beißt sich in die Lippen und blickt nach seinem Dolch. Wenn Du noch eine Nacht leben willst, so komm!"

Als die Ränber meinen Bruder gerade aus dem Zelte führen wollten, begegneten sie drei Andern, die einen Gefangenen vor sich hintrieben. Sie traten mit ihm ein. "Hier bringen wir den Baffa, wie Du uns befohlen haft," sprachen sie und führten den Gefangenen vor das Polfter des Starken. Als der Gefangene dorthin geführt wurde, hatte mein Bruder Gelegenheit, ihn zu betrachten, und ihm selbst fiel die Aehnlichkeit auf, die dieser Mann mit ihm hatte, nur war er bunkler im Gesicht und hatte einen schwärzeren Bart. Der Starke schien sehr erstaunt über die Erscheinung des zweiten Gefangenen. "Wer von Euch ift benn ber Rechte?" sprach er, indem er bald meinen Bruder, bald ben andern Mann anfah. "Wenn Du den Baffa von Sulieika meinst," antwortete in stolzem Ton der Gefangene, "der bin ich!" Der Starke sah ihn lange mit seinem ernsten, furchtbaren Blid an, dann winkte er schweigend, den Bassa wegzuführen. Als dies geschehen war, ging er auf meinen Bruder zu, zerschnitt seine Bande mit dem Dolch und winkte ihm, sich zu ihm aufs Polfter zu setzen. "Es thut mir leid, Fremdling," sagte er, "daß ich Dich für jenes Ungeheuer hielt; schreibe es aber einer sonderbaren Fügung des Himmels zu, die Dich gerade in der Stunde, welche dem Untergang jenes Verruchten geweiht war, in die Hände meiner Brüder führte." Mein Bruder bat ihn um die einzige Gunft, ihn gleich wieder weiter reisen zu lassen, weil jeder Aufschub ihm verderblich werden könne. Der Starke erkundigte sich nach seinen eiligen Geschäften, und als ihm Mustapha Alles erzählt hatte, überredete ihn jener, diese Nacht in seinem Zelte zu bleiben, er und sein Roß würden der Ruhe be= bürfen; den folgenden Tag aber wolle er ihm einen Weg zeigen, der ihn in anderthalb Tagen nach Balfora bringe. Mein Bruder schlug ein, wurde trefflich bewirthet, und schlief fanft bis zum Morgen in dem Zelte des Räubers.

Als er aufgewacht war, sah er sich ganz allein im Zelte, vor dem Vorhang des Zeltes aber hörte er mehrere Stimmen zusammen sprechen, die dem Herrn des Zeltes und dem kleinen, schwarzbraunen Mann anzugehören schienen. Er lauschte ein wenig und hörte zu seinem Schrecken, daß der Kleine dringend den Andern aufforderte, den Fremden zu tödten, weil er, wenn er freigelassen würde, sie Alle verrathen könnte.

Mustapha merkte gleich, daß der Kleine ihm gram sei, weil er die Ursache war, daß er gestern so übel behandelt worden; der Starke schien sich einige Augenblicke zu besinnen. "Nein," sprach er, "er ist mein Gastfreund, und das Gastrecht ist mir heilig, auch sieht er mir nicht aus, als ob er uns verrathen wollte."

Als er so gesprochen, schlug er den Borhang zurück und trat ein. "Friede sei mit Dir, Mustapha," sprach er, "laß uns den Morgenstrunk kosten, und rüste Dich dann zum Ausbruch." Er reichte meinem Bruder einen Becher Sorbet, und als sie getrunken hatten, zäumten sie die Pferde auf, und, wahrlich mit leichterem Herzen, als er gestommen war, schwang sich Mustapha aufs Pferd. Sie hatten bald die Zelte im Rücken und schlugen dann einen breiten Pfad ein, der in den Wald führte. Der Starke erzählte meinem Bruder, daß jener Bassa, den sie auf der Jagd gesangen hätten, ihnen versprochen habe, sie ungefährdet in seinem Gebiete zu dulden; vor einigen Wochen aber habe er einen ihrer tapfersten Männer aufgesangen und nach den schrecklichsten Martern aufhängen lassen. Er habe ihm nun lange aufslauern lassen, und heute noch müsse er sterben. Mustapha wagte es nicht, etwas dagegen einzuwenden, denn er war froh, selbst mit heiser Haut davon gekommen zu sein.

Am Ausgang des Waldes hielt der Starke sein Pferd an, besschrieb meinem Bruder den Weg, bot ihm die Hand zum Abschied und sprach: "Mustapha, Du bist auf sonderbare Weise der Gastsreund des Räubers Orbasan geworden, ich will Dich nicht aufsordern, nicht zu verrathen, was Du gesehen und gehört hast. Du hast ungerechter Weise Todesangst ausgestanden, und ich bin Dir Vergütung schuldig. Nimm diesen Dolch als Andenken, und so Du Hülfe branchst, so sende ihn mir zu, und ich will eilen, Dir beizustehen. Diesen Beutel aber

kannst Du vielleicht zu Deiner Reise brauchen." Mein Bruder dankte ihm für seinen Edelmuth, er nahm den Dolch, den Beutel aber schlug er aus. Doch Ordasan drückte ihm noch einmal die Hand, ließ den Beutel auf die Erde fallen und sprengte mit Sturmeseile in den Wald. Als Mustapha sah, daß er ihn doch nicht mehr werde eins holen können, stieg er ab, um den Beutel aufzuheben, und erschrak über die Größe von seines Gastsreundes Großmuth, denn der Beutel enthielt eine Menge Goldes. Er dankte Allah für seine Rettung, empfahl ihm den edeln Räuber in seine Gnade, und zog dann heiteren Muthes weiter auf seinem Wege nach Balsora.

Lezah schwieg und sah Achmet, ben alten Kanfmann, fragend an. "Nein, wenn es so ist," sprach dieser, "so verbessere ich gern mein Urtheil von Orbasan, denn wahrlich an Deinem Bruder hat er schön gehandelt."

"Er hat gethan wie ein braver Muselmann," rief Muley; "aber ich hoffe, Du hast Deine Geschichte damit nicht geschlossen, denn wie mich bedünkt, sind wir Alle begierig, weiter zu hören, wie es Deinem Bruder erging, und ob er Fatme, Deine Schwester, und die schöne Zoraide befreit hat."

"Wenn ich Euch nicht bamit langweile, erzähle ich gerne weiter," entgegnete Lezah, "denn die Geschichte meines Bruders ist allerdings abenteuerlich und wundervoll."

Am Mittag des siebenten Tages nach seiner Abreise zog Musstapha in die Thore von Balsora ein. Sobald er in einer Karavansserai abgestiegen war, fragte er, wann der Sklavenmarkt, der alljährlich hier gehalten werde, aufange. Aber er erhielt die Schreckensantwort, daß er zwei Tage zu spät komme. Man bedauerte seine Verspätung und erzählte ihm, daß er viel verloren habe, denn noch an dem letzten Tage des Marktes seien zwei Sklavinnen augekommen, von so hoher Schönheit, daß sie die Augen aller Käuser auf sich gezogen hätten. Man habe sich ordentlich um sie gerissen und geschlagen, und sie seien freilich auch zu einem so hohen Preise verkauft worden, daß ihn nur ihr jetziger Herr nicht habe schenen können. Er erkundigte sich näher

nach diesen beiden, und es blieb ihm kein Zweifel, daß es die Unglückslichen seien, die er suchte. Auch erfuhr er, daß der Mann, der sie beide gekauft habe, vierzig Stunden von Balsora wohne und Thiulis Kos heiße, ein vornehmer, reicher, aber schon ältlicher Mann, der früher KapudansBassa des Großherrn gewesen, jetzt aber sich mit seinen gesammelten Reichthümern zur Ruhe gesetzt habe.

Mustapha wollte von Anfang sich gleich wieder zu Pferd seten, um dem Thiuli-Ros, der kaum einen Tag Vorsprung haben konnte, nachzueilen. Als er aber bedachte, daß er als einzelner Mann dem mächtigen Reisenden doch nichts anhaben, noch weniger seine Beute ihm abjagen konnte, sann er auf einen andern Plan, und hatte ihn auch bald gefunden. Die Verwechslung mit dem Baffa von Sulieika, bie ihm beinahe so gefährlich geworden wäre, brachte ihn auf ben Gedanken, unter diesem Namen in das Haus des Thiuli-Ros zu gehen und so einen Versuch zur Rettung der beiden unglücklichen Mädchen zu wagen. Er miethete daher einige Diener und Pferde, wobei ihm Orbasans Geld trefflich zu Statten kam, schaffte sich und seinen Dienern prächtige Kleider an und machte sich auf den Weg nach idem Schlosse Thinli's. Nach fünf Tagen war er in die Nähe dieses Schlosses gekommen. Es lag in einer schönen Ebene und war rings von hohen Manern umschlossen, die nur ganz wenig von den Ge= bäuden überragt wurden. Als Mustapha dort angekommen war, färbte er Haar und Bart schwarz, sein Gesicht aber bestrich er mit dem Saft einer Pflanze, die ihm eine brännliche Farbe gab, ganz wie sie jener Bassa gehabt hatte. Er schickte hierauf einen seiner Diener in das Schloß und ließ, im Namen des Bassa von Sulieika, um ein Nachtlager bitten. Der Diener kam bald wieder, und mit ihm vier schöngekleidete Sklaven, die Mustapha's Pferd am Zügel nahmen und in den Schloßhof führten. Dort halfen sie ihm selbst vom Pferd, und vier andere geleiteten ihn eine breite Marmortreppe hinauf zu Thiuli.

Dieser, ein alter lustiger Geselle, empfing meinen Bruder ehrers bietig und ließ ihm das Beste, was sein Koch zubereiten konnte, vorssehen. Nach Tisch brachte Mustapha das Gespräch nach und nach auf

bie neuen Stlavinnen, und Thinti rühmte ihre Schönheit und beklagte nur, baß sie immer fo traurig feien; boch er glaubte, biefes würde fich bath geben. Mein Bruber war sehr vergnügt über biefen Empfang und legte sich mit ben ifconsten Hoffmungen zur Ruche nieber.

Er mochte ungefähr eine Stunde geschlafen haben, da wedte ihn der Schein einer Lampe, der blendend auf sein Auge fiel. Alls er sich aufrichtete, glaubte er noch zu träumen, denn vor ihm stand jener Kleine, schwarzbraune Kerl aus Orbsjans Zell, eine Lampe in der



Hand, sein breites Maul zu einem widrigen Lücheln verzogen. Mufiapha zwicke sich in den Arm, zupfte sich an der Nase, nm sich zu überzugen, oder dem wache, ader die Erscheinung blieb wie zuwen, "Bas willst Du an meinem Bette?" rief Musiapha, als er sich von seinem Erstaunen erholt hatte. "Bemühet Euch doch nicht so, Herr!" sprach der Kleine; "ich habe wohl errathen, weßwegen Ihr hierher kommt. Auch war mir Euer werthes Gesicht noch wohl erinnerlich; doch wahrlich, wenn ich nicht den Bassa mit eigener Hand hätte ershängen helsen, so hättet Ihr mich vielleicht getäuscht. Jest aber bin ich da, um eine Frage zu machen."

"Bor Allem sage, wie Du hieher kommst," entgegnete ihm Musstapha voll Wuth, daß er verrathen war. "Das will ich Euch sagen," antwortete jener; "ich konnte mich mit dem Starken nicht länger verstragen, deßwegen sich ich; aber Du, Mustapha, warst eigentlich die Ursache unseres Streites, und dafür mußt Du mir Deine Schwester zur Frau geben, und ich will Euch zur Flucht behülflich sein; gibst Du sie nicht, so gehe ich zu meinem neuen Herrn und erzähle ihm etwas von dem neuen Bassa."

Mustapha war vor Schrecken und Wuth außer sich; jetzt, wo er sich am sicheren Ziele seiner Wünsche glaubte, sollte dieser Elende kommen und sie vereiteln; es war nur ein Mittel, das seinen Plan retten konnte, er mußte das kleine Ungethüm tödten; mit einem Sprung fuhr er daher aus dem Bett auf den Kleinen zu, doch dieser, der etwas solches geahnt haben mochte, ließ die Lampe fallen, daß sie verlöschte, und entsprang im Dunkeln, indem er mörderisch um Hülfe schrie.

Jest war guter Rath theuer; die Mädchen mußte er für den Augenblick aufgeben und nur auf die eigene Rettung denken; daher ging er an das Fenster, um zu sehen, ob er nicht entspringen könnte. Es war eine ziemliche Tiese dis zum Boden, und auf der andern Seite stand eine hohe Mauer, die zu übersteigen war. Sinnend stand er an dem Fenster, da hörte er viele Stimmen sich seinem Zimmer nähern; schon waren sie an der Thüre, da faßte er verzweislungsvoll seinen Dolch und seine Kleider und schwang sich zum Fenster hinaus. Der Fall war hart, aber er fühlte, daß er kein Glied gebrochen hatte; darum sprang er auf und lief der Mauer zu, die den Hof umschloß; stieg, zum Erstaunen seiner Verfolger, hinauf und besand sich bald im Freien. Er floh, dis er an einen kleinen Wald kam, wo er sich er-

schöpft niederwarf. Hier überlegte er, was zu thun sei. Seine Pferde und seine Diener hatte er mussen im Stiche lassen, aber sein Geld, das er in dem Gürtel trug, hatte er gerettet.

Sein erfinderischer Ropf zeigte ihm bald einen andern Weg gur Rettung. Er ging in dem Wald weiter, bis er an ein Dorf kam, wo er um geringen Preis ein Pferd kaufte, das ihn in Kurzem in eine Stadt trug. Dort forschte er nach einem Urzt, und man rieth ihm einen alten erfahrenen Mann. Diesen bewog er durch einige Goldstücke, daß er ihm eine Arzuei mittheilte, die einen todtähnlichen Schlaf herbeiführte, der durch ein anderes Mittel augenblicklich wieder gehoben werden könnte. Als er im Besitz dieses Mittels war, kaufte er sich einen langen falschen Bart, einen schwarzen Talar und allerlei Büchsen und Kolben, so daß er füglich einen reisenden Arzt vorstellen konnte, lud seine Sachen auf einen Esel und reiste in das Schloß bes Thinli-Ros zurück. Er durfte gewiß sein, diesmal nicht erkannt zu werden, denn der Bart entstellte ihn so, daß er sich selbst kaum mehr kannte. Bei Thiuli angekommen, ließ er sich als den Arzt Chakamankabudibaba anmelden, und wie er es gedacht hatte, geschah es: der prachtvolle Namen empfahl ihn bei dem alten Narren ungemein, so daß er ihn gleich zur Tafel einlud. Chakamankabudibaba erschien vor Thiuli, und als fie fich faum eine Stunde besprochen hatten, beschloß ber Alte, alle seine Sklavinnen ber Kur bes weisen Arztes zu unterwerfen. Dieser konnte seine Frende kanm verbergen, daß er jett seine geliebte Schwester wieder schen solle, und folgte mit klopfendem Herzen Thinli, der ihn in's Serail führte. Sie waren in ein Zimmer gekommen, das schön ausgeschmückt war, worin sich aber Niemand befand. "Chambaba ober wie Du heißt, lieber Arzt," sprach Thiuli=Ros, "betrachte einmal jenes Loch bort in der Mauer, dort wird jede meiner Sklavinnen einen Arm herausstrecken, und du kannst dann untersuchen, ob der Puls krank oder gefund ift." Mustapha mochte einwenden, was er wollte, zu sehen bekam er sie nicht; doch willigte Thiuli ein, daß er ihm allemal fagen wolle, wie sie sich sonst gewöhnlich befänden. Thinli zog nun einen langen Zettel aus dem Gürtel und begann mit lauter Stimme seine Sklavinnen einzeln beim Namen zu rufen, worauf allemal eine Hand aus der Maner kam, und der Arzt den Puls untersuchte. Sechs waren schon abgelesen und sammtlich für gesund erklärt, da las Thiuli als die siebente "Fatme" ab, und eine kleine weiße Hand schlüpfte aus der Mauer. Bitternd vor Freude ergreift



Mushayda biele Sand und ertlärt sie mit wichtiger Micue six bedeutend Frant. Thinli ward sehr beforgt und befahl seinem weisen Chamantadubibada, schnell eine Argnei six sie au bereiten. Der Args ging hinaus, schrieb auf einen keinen Zettel: "Fatmet I 3ch will Dich retten, wenn Du Dich entschlieben kannss, eine Argnei zu nehmen, bie Dich auf zwei Tage tobt macht; boch ich bessiehen Mittel Auf auf zwei Tage tobt macht; boch ich bessiehen Mittel, Dich wieder zum Leben zu bringen. Willst Du, so sagen nur, bieser Trant habe nicht gebossen, und es wird mir ein Zeichen sein, das Du einwillisse.

Balb tam er in bas Zimmer gurnd, wo Thiuli feiner harrte. Er brachte ein unschädliches Trantlein mit, fuhlte ber franten Fatme noch einmal ben Buls, und schob ihr zugleich ben Zettel unter ihr Arm-

band, das Tränklein aber reichte er ihr durch die Deffnung in der Mauer. Thiuli schien in großen Sorgen wegen Fatme zu sein und schob die Untersuchung der Uebrigen bis auf eine gelegenere Zeit auf. Als er mit Mustapha bas Zimmer verlassen hatte, sprach er in traurigem Ton: "Chadibaba, fage aufrichtig, was hältst Du von Fatme's Krantheit?" Chakamankabudibaba antwortete mit einem tiefen Seufzer: "Ach Herr, möge der Prophet Dir Troft verleihen, sie hat ein schleichendes Fieber, das ihr wohl den Garaus machen kann." Da entbrannte der Born Thiuli's: "Was fagst Du, verfluchter hund von einem Arzt? Sie, um die ich zweitausend Goldstücke gab, foll mir fterben wie eine Ruh? Wiffe, wenn Du sie nicht rettest, so hau' ich Dir den Ropf ab!" Da merkte mein Bruder, daß er einen dummen Streich gemacht habe, und gab Thiuli wieder Hoffnung. 2118 sie noch so sprachen, kam ein schwarzer Sklave aus dem Serail, dem Arzt zu fagen, baß bas Tränklein nicht geholfen habe. "Biete Deine ganze Runft auf, Chakamdababelda, ober wie Du Dich schreibft, ich zahl' Dir, was Du willst," schrie Thiuli-Ros, fast heulend vor Angst, so vieles Gold zu verlieren. "Ich will ihr ein Säftlein geben, das fie von aller Noth befreit," antwortete ber Argt. "Ja! ja! gib ihr ein Säftlein," schluchzte der alte Thinli. Frohen Muthes ging Mustapha, seinen Schlaftrunk zu holen, und als er ihn bem schwarzen Stlaven gegeben und gezeigt hatte, wie viel man auf einmal nehmen muffe, ging er zu Thiuli und sagte, er musse noch einige heilsame Kräuter am See holen, und eilte zum Thore hinaus. An dem See, der nicht weit von dem Schloß entfernt war, zog er seine falschen Kleider aus und warf sie ins Wasser, daß sie lustig umberschwammen, er selbst aber verbarg sich im Gefträuch, wartete die Nacht ab und schlich sich dann in den Begräbnisplat an dem Schlosse Thiuli's.

Als Mustapha kaum eine Stunde lang aus dem Schloß abwesend sein mochte, brachte man Thiuli die Nachricht, daß seine Sklavin Fatme im Sterben liege. Er schickte hinaus an den See, um schnell den Arzt zu holen, aber bald kehrten seine Boten allein zurück und erzählten ihm, daß der arme Arzt ins Wasser gefallen und ertrunken sei; seinen schwarzen Talar sehe man im See schwimmen, und hie und da gucke auch sein stattlicher Bart aus den Wellen hervor. Als

Thinli keine Rettung mehr sah, verwünschte er sich und die ganze Welt, raufte sich den Bart aus und rannte mit dem Kopf gegen die Maner. Aber Alles dies konnte nichts helfen, denn Fatme gab bald unter den Händen der übrigen Weiber den Geist auf. Als Thiuli die Nachricht ihres Todes hörte, befahl er, schnell einen Sarg zu machen, denn er konnte keinen Todten im Hause leiden, und ließ den Leichnam in das Begräbnishaus tragen. Die Träger brachten den Sarg dorthin, setzen ihn schnell nieder und entslohen, denn sie hatten unter den übrigen Särgen stöhnen und seufzen gehört.

Mustapha, der sich hinter den Särgen verborgen und von dort aus die Träger bes Sarges in die Flucht gejagt hatte, kam hervor und zündete sich eine Lampe an, die er zu diesem Zwed mitgebracht hatte. Dann zog er ein Glas hervor, das die erweckende Arznei ent= hielt, und hob dann den Deckel von Fatme's Sarg. Aber welches Entsetzen befiel ihn, als sich ihm beim Scheine der Lampe ganz fremde Büge zeigten! Weber meine Schwefter noch Boraibe, fonbern eine gang Andere lag in dem Sarg. Er brauchte lange, um fich von dem neuen Schlag des Schickfals zu fassen; endlich überwog doch Mitleid seinen Born. Er öffnete sein Glas und flößte ihr die Arznei ein. Sie athmete, sie schlug die Augen auf und schien sich lange zu besinnen, wo sie sei. Endlich erinnerte sie sich des Vorgefallenen, sie stand auf aus dem Sarg und stürzte zu Mustapha's Füßen. "Wie fann ich Dir danken, gütiges Wesen," rief sie aus, "daß Du mich aus meiner schrecklichen Gefangenschaft befreitest!" Mustapha unterbrach ihre Danksagungen mit der Frage: "Wie es denn geschehen sei, daß fie und nicht Fatme, seine Schwefter, gerettet worden fei?" Jene fah ihn staunend an. "Jest wird mir meine Rettung erst klar, die mir vorhin unbegreiflich war," antwortete sie; "wisse, man hieß mich in jenem Schloß Fatme, und mir haft Du Deinen Zettel und den Rettungstrank gegeben." Mein Bruder forderte bie Gerettete auf, ihm von seiner Schwester und Zoraiden Nachricht zu geben, und erfuhr, daß sie sich beide im Schloß befänden, aber nach der Gewohnheit Thiuli's andere Namen bekommen hätten; sie hießen jest Mirza und Rurmahal.

Als Faime, die gerettete Sflavin fah, baß mein Bruber burch

biesen Fehlgriff so niedergeschlagen sei, sprach sie ihm Muth ein und versprach ihm ein Mittel zu sagen, wie er jene beiden Mädchen dennoch retten könne. Aufgeweckt durch diesen Gedanken, schöpfte Mustapha von Neuem Hoffnung; er bat sie, dieses Mittel ihm zu nennen, und sie sprach:

"Ich bin zwar erst seit fünf Monaten die Sklavin Thiuli's, doch habe ich gleich von Anfang auf Rettung gesonnen; aber für mich allein war sie zu schwer. In dem innern hof des Schlosses wirft Du einen Brunnen bemerkt haben, der aus zehn Röhren Waffer fpeit; dieser Brunnen fiel mir auf. Ich erinnerte mich, in dem Sause meines Vaters einen ähnlichen gesehen zu haben, bessen Wasser burch eine geräumige Wasserleitung herbeiströmt; um nun zu erfahren, ob dieser Brunnen auch so gebaut sei, rühmte ich eines Tages vor Thiuli seine Bracht, und fragte nach seinem Baumeister. "Ich felbst habe ihn gebaut," antwortete er, "und das, was Du hier siehst, ist noch das Geringste; aber bas Wasser bazu kommt wenigstens tausend Schritte weit von einem Bache her und geht durch eine gewölbte Wasserleitung, die wenigstens mannshoch ist; und Alles dies habe ich selbst angegeben." Als ich dies gehört hatte, wünschte ich mir oft, nur auf einen Augenblick die Stärke eines Mannes zu haben, um einen Stein an der Seite des Brunnens ausheben zu können, dann könnte ich fliehen, wohin ich wollte. Die Wasserleitung nun will ich Dir zeigen; durch fie kannst Du Nachts in das Schloß gelangen und jene befreien. Aber Du mußt wenigstens noch zwei Männer bei Dir haben, um die Stlaven, die das Serail bei Nacht bewachen, zu überwältigen."

So sprach sie; mein Bruder Mustapha aber, obgleich schon zweismal in seinen Hofftungen getäuscht, faßte noch einmal Muth, und hoffte mit Allahs Hülse den Plan der Sklavin auszusühren. Er verssprach ihr, für ihr weiteres Fortkommen in ihre Heimath zu sorgen, wenn sie ihm behülslich sein wollte, ins Schloß zu gelangen. Aber ein Gedanke machte ihm noch Sorge, nämlich der, woher er zwei oder drei treue Gehülsen bekommen könnte. Da siel ihm Ordasans Dolch ein und das Versprechen, das ihm jener gegeben hatte, ihm, wo er seiner bedürfe, zu Hülse zu eilen, und er machte sich daher mit Fatme aus dem Begräbniß auf, um den Känder aufzusuchen.

In der nämlichen Stadt, wo er sich zum Arzt umgewandelt hatte, faufte er um sein lettes Geld ein Roß und miethete Fatme bei einer armen Frau in ber Vorstadt ein. Er felbst aber eilte bem Gebirge zu, wo er Orbafan zum erften Mal getroffen hatte und gelangte in brei Tagen bahin. Er fand bald wieder jene Belte und trat unverhofft vor Orbasan, der ihn freundlich bewillkommte. Er erzählte ihm feine mißlungenen Versuche, wobei sich der ernsthafte Orbasan nicht enthalten konnte, hie und da ein wenig zu lachen, besonders wenn er sich den Arzt Chakamankabudibaba dachte. Ueber die Verrätherei des Rleinen aber war er wüthend; er schwur, ihn mit eigener Hand aufzuhängen, wo er ihn finde. Meinem Bruder aber versprach er, sogleich zur Gulfe bereit zu sein, wenn er sich vorher von der Reise gestärkt haben murbe. Muftapha blieb daher diese Nacht wieder in Orbafans Belt; mit dem erften Frühroth aber brachen sie auf, und Orbasan nahm drei seiner tapferften Männer, wohl beritten und bewaffnet, mit sich. Sie ritten ftark zu und kamen nach zwei Tagen in die kleine Stadt, wo Mustapha die gerettete Fatme zurückgelassen hatte. Von da aus reisten sie mit bieser weiter bis zu dem kleinen Wald, von wo aus man bas Schloß Thiuli's in geringer Entfernung sehen fonnte; bort lagerten fie fich, um die Nacht abzuwarten. Sobald es dunkel wurde, schlichen sie sich, von Fatme geführt, an den Bach, wo die Wafferleitung anfing, und fanden biefe balb. Dort ließen fie Fatme und einen Diener mit den Rossen zurück und schickten sich an, hinabzusteigen; ehe sie aber hinabstiegen, wiederholte ihnen Fatme noch einmal Alles genau, nämlich: baß sie burch ben Brunnen in ben innern Schloßhof kämen, bort seien rechts und links in der Ede zwei Thurme, in der sechsten Thure, vom Thurme rechts gerechnet, befanben sich Fatme und Zoraide, bewacht von zwei schwarzen Stlaven. Mit Waffen und Brecheisen wohl versehen, stiegen Mustapha, Orbasan und zwei andere Männer hinab in die Wafferleitung; fie fanken zwar bis an den Gürtel ins Waffer, aber nichts destoweniger gingen sie ruftig vorwarts. Nach einer halben Stunde tamen fie an ben Brunnen selbst und setzten sogleich ihre Brecheisen an. Die Mauer war bid und fest, aber ben vereinten Rräften ber vier Manner konnte sie nicht lange widerstehen; balb hatten fie eine Deffnung eingebrochen,

groß genug, um bequem durchschlüpfen zu können. Orbasan schlüpfte querst burch und half ben Andern nach. Als sie Alle im Hofe waren, betrachteten sie die Seite bes Schlosses, die vor ihnen lag, um die beschriebene Thure zu erforschen. Aber sie waren nicht einig, welche es sei, denn als sie von dem rechten Thurme zum linken zählten, fan= ben sie eine Thure, die zugemauert war, und wußten nun nicht, ob Fatme diese übersprungen ober mitgezählt habe. Aber Orbasan be= fann sich nicht lange. "Mein gutes Schwert wird mir jede Thur öffnen," rief er aus, ging auf die Thure zu und die Andern folgten ihm. Sie öffneten die Thüre und fanden sechs schwarze Sklaven auf bem Boden liegend und schlafend; sie wollten schon wieder leise sich zurückziehen, weil sie sahen, daß sie die rechte Thure verfehlt hatten, als eine Gestalt in der Ede sich aufrichtete und mit wohlbekannter Stimme um Sulfe rief. Es war ber Kleine aus Orbafans Lager. Aber ehe noch die Schwarzen recht wußten, wie ihnen geschah, stürzte Orbafan auf den Kleinen zu, riß seinen Gürtel entzwei, verstopfte ihm den Mund und band ihm die Hände auf den Rücken; dann wandte er sich an die Sklaven, wovon schon einige von Mustapha und den zwei Andern halb gebunden waren, und half sie vollends überwältigen. Man fette ben Sklaven ben Dolch auf die Bruft und fragte sie, wo Nurmahal und Mirza wären, und fie geftanden, daß fie im Gemach nebenan seien. Mustapha stürzte in bas Gemach und fand Fatme und Boraiden, die der Lärm erweckt hatte. Schnell rafften diese ihren Schmuck und ihre Kleider zusammen und folgten Mustapha; die beiden Räuber schlugen indeß Orbasan vor, zu plündern, was man fände, doch dieser verbot es ihnen und sprach: "Man solle nicht von Orbafan sagen können, daß er Nachts in die Baufer steige, um Gold zu stehlen." Muftapha und die Geretteten schlüpften schnell in die Bafferleitung, wohin ihnen Orbasan sogleich zu folgen versprach. Als jene in die Wasserleitung hinabgestiegen waren, nahm Orbasan und einer der Räuber den Kleinen und führten ihn hinaus in den Hof; dort banden sie ihm eine seidene Schnur, die sie deßhalb mitgenommen hatten, um ben hals und hingen ihn an ber höchsten Spite bes Brunnens auf. Nachdem sie so ben Verrath des Elenden bestraft hatten, stiegen sie selbst auch hinab in die Wasserleitung und folgten

Musiapha. Mit Thränen dantten die beiden ihrem edelmuthigen Retter Orbasan; doch dieser trieb sie eilends zur Flucht an, denn es war sehr wahrscheinlich, daß sie Thiuli-Kos nach allen Seiten ver-



Schnell rafften biefe ihren Schmud zc. (Geite 78.)

folgen ließ. Mit tiefer Rührung trennten sich am andern Tage Mufindha umb seine Geretteten von Orbsjan; wahrlich! sie werden ihn nie vergessen. Satme aber, die befreite Stavin, ging verkleidet nach Balfora, um sich dort in ihre Heimals einzuschissen. Nach einer kurzen und vergnügten Reise kamen die Meinigen in die Heimath. Meinen alten Vater tödtete beinahe die Freude des Wiedersehens; den andern Tag nach ihrer Ankunft veranstaltete er ein großes Fest, an welchem die ganze Stadt Theil nahm. Vor einer großen Versammlung von Verwandten und Freunden mußte mein Bruder seine Geschichte erzählen und einstimmig priesen sie ihn und den edlen Räuber.

Als aber mein Bruder geschlossen hatte, stand mein Bater auf und führte Zoraiden ihm zu. "So löse ich denn," sprach er mit seierlicher Stimme, "den Fluch von Deinem Haupte; nimm diese hin, als die Belohnung, die Du Dir durch Deinen rastlosen Eiser erkämpft hast; nimm meinen väterlichen Segen, und möge es nie in unserer Stadt an Männern sehlen, die an brüderlicher Liebe, an Klugheit und Eiser Dir gleichen."

Die Karavane hatte das Ende der Wüste erreicht, und fröhlich bes grüßten die Reisenden die grünen Matten und die dichtbelaubten Bäume, deren lieblichen Anblick sie viele Tage entbehrt hatten. In einem



schönen Thale lag eine Karavanserai, die sie sich zum Nachtlager mählsten, und obgleich sie wenig Bequemlichkeit und Erfrischung darbot, so war doch die ganze Gesellschaft heiterer und zutraulicher als je; denn der Gedanke, den Gesahren und Beschwerlichkeiten, die eine Reise durch die Wüste mit sich bringt, entronnen zu sein, hatte alle Herzen geöffenet, und die Gemüther zu Scherz und Kurzweil gestimmt. Mulen,

der junge lustige Kansmann, tanzte einen komischen Tanz und sang Lieder dazu, die selbst dem ernsten Griechen Zaleukos ein Lächeln entslockten. Aber nicht genug, daß er seine Gefährten durch Tanz und Spiel erheitert hatte, er gab ihnen auch noch die Geschichte zum Besten, die er ihnen versprochen hatte, und hub, als er von seinen Lustsprüngen sich erholt hatte, also zu erzählen au:

## Die Geschichte von dem kleinen Muck.

In Nicea, meiner lieben Vaterstadt, wohnte ein Mann, ben man ben kleinen Muck hieß. Ich kann mir ihn, ob ich gleich damals noch sehr jung war, noch recht wohl benken, besonders weil ich einmal von meinem Bater wegen seiner halb tobt geprügelt wurde. Der kleine Mud nämlich war schon ein alter Geselle, als ich ihn kannte, boch war er nur drei bis vier Fuß hoch; dabei hatte er eine sonderbare Geftalt, benn sein Leib, so klein und zierlich er war, mußte einen Ropf tragen, viel größer und bider als der Kopf anderer Leute; er wohnte ganz allein in einem großen Haus und fochte fich sogar felbst; auch hätte man in der Stadt nicht gewußt, ob er lebe oder gestorben sei, benn er ging alle vier Wochen nur ein Mal aus, wenn nicht um die Mittagsftunde ein mächtiger Dampf aus dem Hause aufgestiegen wäre; doch sah man ihn oft Abends auf seinem Dache auf- und abgeben. Von der Straße aus glaubte man aber, nur sein großer Ropf allein laufe auf dem Dache umber. Ich und meine Kameraden waren bose Buben, die Jedermann gerne neckten und belachten; daher war es uns allemal ein Festtag, wenn der kleine Muck ausging; wir versammelten uns an dem bestimmten Tage vor seinem Saus und warteten, bis er heraus kam; wenn bann die Thüre aufging, und zuerst ber große Kopf mit dem noch größeren Turban herausguckte, wenn dann das übrige Körperlein nachfolgte, angethan mit einem abgeschabten Mäntelein, weiten Beinkleidern und einem breiten Gürtel, an welchem

ein langer Dolch hing, so lang, daß man nicht wußte, ob Muc an bem Dolch, ober ber Dolch an Muc stat, wenn er so heraustrat, da ertönte die Lust von unserem Freubengeschrei, wir warsen unsere Mützen in die Hohe und tangten wie toll um ihn ber. Der kleine



Mud aber grüßte uns mit ernsthaftem Kopfniden und ging mit langfamen Schritten bie Strafe binab, babei folürfte er mit ben Jüßen, benn er hatte große, weite Pantoffeln an, wie ich sie sons die geseben. Wir Knaben liefen binter ibm ber und forien immer: "Aleiner Mud. kleiner Muck!" Auch hatten wir ein lustiges Verslein, das wir, ihm zu Ehren, hie und da sangen; es hieß:

"Aleiner Muck, kleiner Muck, Wohnst in einem großen Haus, Gehst nur all' vier Wochen aus, Bist ein braver, kleiner Zwerg, Haft ein Köpflein wie ein Berg; Schau Dich einmal um und guck, Lauf und sang uns, kleiner Muck!"

So hatten wir schon oft unsere Aurzweil getrieben, und zu meiner Schande muß ich es gestehen, ich trieb's am ärgsten, denn ich aupfte ihn oft am Mäntelein, und einmal trat ich ihm auch von hinten auf die großen Pantoffeln, daß er hinfiel. Dies kam mir nun höchst lächerlich vor, aber bas Lachen verging mir, als ich ben kleinen Muck auf meines Baters Saus zugehen fah. Er ging richtig hinein und blieb einige Zeit dort. Ich versteckte mich an der Hausthure und sah den Muck wieder herauskommen, von meinem Bater begleitet, der ihn ehrerbietig an der Hand hielt, und an der Thure mit vielen Budlingen sich von ihm verabschiedete. Mir war gar nicht wohl zu Muth, ich blieb daher lange in meinem Verstedt; endlich aber trieb mich ber Sunger, ben ich ärger fürchtete als Schläge, beraus, und bemuthig und mit gesenktem Kopf trat ich vor meinen Bater. "Du hast, wie ich höre, ben guten Mud geschimpft?" sprach er in sehr ernstem Tone. "Ich will Dir die Geschichte dieses Muck erzählen und Du wirst ihn gewiß nicht mehr auslachen; vor- und nachher aber bekommst Du das Gewöhnliche." Das Gewöhnliche aber waren fünfundzwanzig Siebe. die er nur allzu richtig aufzuzählen pflegte. Er nahm daher ein langes Pfeifenrohr, schraubte die Bernsteinmundspige ab, und bearbeitete mich ärger als je zuvor.

Als die fünfundzwanzig voll waren, befahl er mir, aufzumerken, und erzählte mir von dem kleinen Muck:

Der Bater des kleinen Muck, der eigentlich Mukrah hieß, war ein angesehener, aber armer Mann, hier in Nicea. Er lebte beinahe so einsiedlerisch, als jetzt sein Sohn. Diesen konnte er nicht wohl leiden, weil er sich seiner Zwerggestalt schämte, und ließ ihn daher auch in Unwissenheit auswachsen. Der kleine Muck war noch in seinem sechzehnten Jahre ein lustiges Kind, und der Vater, ein ernster Mann, tadelte ihn immer, daß er, der schon längst die Kinderschuhe zerstreten haben sollte, noch so dumm und läppisch sei.

Der Alte that aber einmal einen bosen Fall, an welchem er auch ftarb und den kleinen Muck arm und unwissend zurückließ. Die harten Berwandten, denen der Verstorbene mehr schuldig war, als er bezahlen konnte, jagten den armen Kleinen aus dem Hause, und riethen ihm, in die Welt hinaus zu gehen und sein Glud zu suchen. Der kleine Mud antwortete, er sei schon reisefertig, bat sich aber nur noch ben Anzug seines Vaters aus und bieser wurde ihm auch bewilligt. Sein Vater war ein großer starker Mann gewesen, baber paßten die Kleiber Mud aber wußte bald Rath; er schnitt ab, was zu lang war, und zog bann die Rleiber an. Er schien aber vergeffen zu haben, daß er auch in der Weite davon schneiden muffe, baher sein sonder= barer Anzug, wie er noch heute zu sehen ist; der große Turban, der breite Gürtel, die weiten Hosen, das blane Mäntelein, Alles dies sind Erbstücke seines Baters, die er seitbem getragen; ben langen Damascenerdolch seines Vaters aber stedte er in den Gürtel, ergriff ein Stödlein und wanderte zum Thore hinaus.

Fröhlich wanderte er den ganzen Tag, denn er war ja ausgezos gen, um sein Glud zu suchen; wenn er einen Scherben auf ber Erbe im Sonnenschein glänzen sah, so steckte er ihn gewiß zu sich, im Glauben, daß er sich in den schönsten Diamant verwandeln werde; sah er in der Ferne die Auppel einer Moschee wie Feuer strahlen, sah er einen See wie einen Spiegel blinken, fo eilte er vor Freude barauf zu; denn er dachte in einem Zauberland angekommen zu sein. Aber ach! Jene Trugbilder verschwanden in der Rähe, und nur allzubald erinnerte ihn seine Müdigkeit und sein vor Hunger knurrender Magen, daß er noch im Lande der Sterblichen sich befinde. So war er zwei Tage gereist, unter Hunger und Rummer, und verzweifelte, sein Glück zu finden; die Früchte des Feldes waren seine einzige Nahrung, die harte Erde sein Nachtlager. Am Morgen des dritten Tages erblickte er von einer Anhöhe eine große Stadt. Hell leuchtete der Halbmond auf ihren Zinnen, bunte Fahnen schimmerten auf den Dächern und schienen den kleinen Muck zu sich herzuwinken. Ueberrascht stand er

District

stille und betrachtete die Stadt und die Gegend. "Ja, dort wird Kleins Much sein Glück sinden," sprach er zu sich und machte trop seiner Müdigkeit einen Luftsprung, "dort oder nirgend 3." Er raffte alle seine Kräste zusammen und schritt auf die Stadt zu. Aber obgleich sie ganz nahe schien, konnte er sie doch erst gegen Mittag erreichen, denn seine kleinen Glieder versagten ihm beinahe gänzlich ihren Dienst, und er mußte sich in den Schatten einer Palme setzen, um auszuruhen. Endlich war er an dem Thore angelangt. Er legte sein Mäntelein zurecht, band den Turban schöner um, zog den Gürtel noch breiter an und steckte den langen Dolch schiefer; dann wischte er den Staub von den Schuhen, ergriff sein Stöcklein und ging muthig zum Thore hinein.

Er war schon einige Straßen durchwandert, aber nirgends öffnete sich ihm eine Thüre, nirgends rief man, wie er sich vorgestellt hatte: "Kleiner Muck, komm herein, und iß und trink und laß Deine Füß-lein ausruhen!"

Er schaute gerade auch wieder recht sehnsüchtig an einem großen schönen Hause hinauf; da öffnete sich ein Fenster, eine alte Frauschaute heraus und rief mit singender Stimme:

"Herbei, herbei! Gefocht ist der Brei, Den Tisch ließ ich decken, Drum laßt es Euch schmecken; Ihr Nachbarn herbei, Gefocht ist der Brei!"

Die Thüre bes Hauses öffnete sich, und Muck sah viele Hunde und Katen hineingehen. Er stand einige Augenblicke im Zweisel, ob er der Einladung folgen solle; endlich aber faßte er sich ein Herz und ging in das Haus. Bor ihm her gingen ein Paar junge Kätzlein und er beschloß, ihnen zu folgen, weil sie vielleicht die Küche besser wüßten, als er.

Als Muck die Treppe hinaufgestiegen war, begegnete er jener alten Frau, die zum Fenster herausgeschaut hatte. Sie sah ihn mürzisch an und fragte nach seinem Begehr. "Du hast ja Jedermann zu Deinem Brei eingeladen," antwortete der kleine Muck, "und weil ich so gar hungrig bin, bin sich auch gekommen." Die Alte lachte und

sprach: "Woher sommst Du benn, wunderlicher Gesell? Die ganze Stadt weiß, daß ich für Riemand soche, als sür meine lieben Kagen, und hie und da lade ich ihnen Gesellschaft aus ber Nachbarschaftet in, wie Du siehlt." Der Keine Much erzählte der alten Fran, wie es



ihm nach seines Baters Tob so hart ergangen sei, und bat sie, ihn beute mit ihren Kahen speisen zu lassen. Die Frau, welcher die treuberzige Erzählung des Alcinen wohl gefiel, erlaubte ihm, ihr Godt patien, und gab ihm reichlich zu essen und zu trinken. Als er gesättigt und gestärtt wor', ettrachtete ibn die Frau lange und sagte dann:

"Aleiner Muck, bleibe bei mir in meinem Dienste, Du hast geringe Mühe und follft gut gehalten fein." Der fleine Mud, bem ber Ratenbrei geschmeckt hatte, willigte ein und wurde also der Bediente der Frau Ahavzi. Er hatte einen leichten, aber sonderbaren Dienst. Frau Ahavzi hatte nämlich zwei Kater und vier Katen, diesen mußte ber fleine Mud alle Morgen ben Pelz fammen und mit köstlichen Salben einreiben; wenn die Frau ausging, mußte er auf die Raten Achtung geben, wenn sie agen, mußte er ihnen die Schüffeln vorlegen, und Nachts mußte er sie auf seidene Polster legen und sie mit sammtenen Decken einhüllen. Auch waren noch einige kleine Hunde im Hans, die er bedienen mußte, doch wurden mit diesen nicht so viele Umstände gemacht, wie mit ben Kapen, welche Fran Ahavzi wie ihre eigenen Kinder hielt. Uebrigens führte Muck ein so einsames Leben, wie in seines Baters Haus, benn außer ber Frau sah er ben ganzen Tag nur Sunde und Raten. Gine Zeitlang ging es dem kleinen Muck gang gut, er hatte immer zu effen und wenig zu arbeiten, und die alte Frau schien recht zufrieden mit ihm zu sein; aber nach und nach wurben die Katen unartig; wenn die Alte ausgegangen war, sprangen sie wie besessen in den Zimmern umber, warfen Alles durcheinander und zerbrachen manches schöne Geschirr, das ihnen im Wege stand. Wenn sie aber die Frau die Treppe herauf kommen hörten, verkrochen fie fich auf ihre Polster und wedelten ihr mit den Schwänzen entgegen, wie wenn nichts geschehen wäre. Die Frau Ahavzi gerieth bann in Born, wenn sie ihre Zimmer so verwüstet sah, und schob Alles auf Muck, er mochte seine Unschuld betheuern, wie er wollte; sie glaubte ihren Raten, die so unschuldig aussahen, mehr als ihrem Diener.

Der kleine Muck war sehr traurig, daß er also auch hier sein Glück nicht gesunden habe, und beschloß bei sich, den Dienst der Frau Ahavzi zu verlassen. Da er aber auf seiner ersten Reise ersahren hatte, wie schlecht man ohne Geld lebt, so beschloß er, den Lohn, den ihm seine Gedieterin immer versprochen, aber nie gegeben hatte, sich auf irgend eine Art zu verschaffen. Es befand sich in dem Hause der Frau Ahavzi ein Zimmer, das immer verschlossen war, und dessen Inneres er nie gesehen hatte. Doch hatte er die Frau oft darin ru-

moren gehört, und er hatte oft für sein Leben gerne gewußt, was fie bort verftedt habe. Alls er nun an fein Reisegeld bachte, fiel ihm ein, bag bort bie Schape ber Frau verstedt sein konnten. Aber immer war die Thure fest verschloffen, und er tonnte baher ben Schäten nie beifommen.

Eines Morgens, als die Frau Ahavzi ausgegangen war, zupfte ihn eines ber Hundlein, welches von der Frau immer fehr ftiefmut= terlich behandelt wurde, bessen Gunft er sich aber durch allerlei Liebes= bienfte in hohem Grabe erworben hatte, an feinen weiten Beinkleibern, und geberbete sich babei, wie wenn Muck ihm folgen sollte. Muck, welcher gerne mit bem Sündchen spielte, folgte ihm, und fiehe ba, bas Hündchen führte ihn in die Schlaffammer der Frau Ahavzi und vor eine kleine Thure, die er nie zuvor dort bemerkt hatte; die Thure war bald offen. Das Sündchen ging hinein, und Mud folgte ihm, und freudig war er überrascht, als er sah, daß er sich in dem Gemach befinde, das schon lange das Ziel seiner Wünsche war. Er spähete überall umber, ob er kein Geld finden könnte, fand aber nichts. Rur alte Kleider und wunderlich geformte Geschirre standen umher. Eines biefer Geschirre zog seine besondere Aufmerksamkeit auf sich. Es war von Krnstall, und schöne Figuren waren barauf ausgeschnitten. hob es auf und drehte es nach allen Seiten. Aber, o Schrecken! Er hatte nicht bemerkt, bag es einen Dedel hatte, ber nur leicht barauf hingesett war. Der Deckel fiel herab und zerbrach in tausend Stücke.

Lange stand ber kleine Mud vor Schreden leblog. Jest war sein Schickfal entschieden, jest mußte er entfliehen, sonst schlug ihn die Alte todt. Sogleich war auch seine Reise beschloffen, und nur noch einmal wollte er sich umschauen, ob er nichts von den Sabseligkeiten der Frau Ahavzi zu seinem Marsch brauchen könnte. Da fielen ihm ein Paar mächtige große Pantoffeln ins Auge; sie waren zwar nicht schön, aber feine eigenen kounten keine Reise mehr mitmachen, auch zogen ihn jene wegen ihrer Größe an, denn hatte er diese am Auß, so mußten ihm hoffentlich alle Leute ansehen, daß er die Kinderschuhe vertreten habe. Er zog alfo schnell seine Töffelein aus und fuhr in die großen hinein. Ein Spazierstödlein mit einem schön geschnittenen Löwenkopf schien ihm auch hier allzumüßig in der Ede zu stehen, er nahm es also mit und eilte gum Jimmer finans. Schuell ging er jebt auf feine Kammer, zog fein Mäntelein an, fehte ben väterlichen Turban auf, fiedte ben Dolch in ben Gatrel und lief, so schnacht als ihn seine Jube trugen, jum haus und jur Stadt binans. Bor ber Stadt lief er, aus Aufgus ber bet ubten, immer voeiter fort, bis er vor Andbigfeit



Die Jantoffeln freuten ibn ungemein. So hatte er sich benn och verch seine Dienste etwas erwoden, das ihm in der Welt, an feinem Wege, das Glidd zu suchen, fortselfen konnte. Er ichtief, troh seiner Frende, vor Erschöpfung ein, denn das Korperfein bes kleinen Ruch, das einen so schweren Soof zu tragen hatte, konnte nicht viel aushalten. Im Traum ersichten ihm das Jundelin, welches ihm im Haufe der Freu Macay ju der Pantoffeln werhoffen hatte, umb proch um ihm: Lieber Much Du verfreht ben Gebrand der Annoffen noch

nicht recht; wisse, daß wenn Du Dich in ihnen dreimal auf dem Absath herumdrehst, so kannst Du hinssliegen, wohin Du nur willst, und mit dem Stöcklein kannst Du Schähe sinden, denn wo Gold vergraben ist, da wird es dreimal auf die Erde schlagen, bei Silber zweimal." So träumte der kleine Muck. Als er aber auswachte, dachte er über den wunderbaren Traum nach und beschloß, alsbald einen Bersuch zu machen. Er zog die Pantosseln an, hob einen Fuß auf und begann sich auf dem Absat umzudrehen. Wer es aber semals versucht hat, in einem ungeheuer weiten Pantossel dieses Kunststück dreimal hinter einsander zu machen, der wird sich nicht wundern, wenn es dem kleinen Muck nicht gleich glückte, besonders wenn man bedenkt, daß ihn sein schwerer Kopf bald auf diese, bald auf jene Seite hinüberzog.

Der arme Aleine fiel einige Male tüchtig auf die Nase, doch ließ er sich nicht abschrecken, den Versuch zu wiederholen, und endlich glückte es. Wie ein Rad suhr er auf seinem Absah herum, wünschte sich in die nächste große Stadt, und — die Pantoffeln ruderten hinauf in die Lüste, liesen mit Windeseile durch die Wolken, und ehe sich der kleine Muck noch besinnen konnte, wie ihm geschah, besand er sich schon auf einem Marktplatz, wo viele Buden aufgeschlagen waren und unzählige Menschen geschäftig hin und her liesen. Er ging unter den Leuten hin und her, hielt es aber für rathsamer, sich in eine einsamere Straße zu begeben, denn auf dem Markt trat ihm da bald Einer auf die Pantoffeln, daß er beinahe umsiel, bald stieß er mit seinem weithinaußstehenden Dolch Einen oder den Andern an, daß er mit Mühe den Schlägen entging.

Der kleine Muck bebachte nun ernstlich, was er wohl ansangen könnte, um sich ein Stück Geld zu verdienen. Er hatte zwar ein Stäbslein, das ihm verborgene Schätze anzeigte, aber wo sollte er gleich einen Platz sinden, wo Gold oder Silber vergraben wäre? Auch hätte er sich zur Noth für Geld sehen lassen können, aber dazu war er doch zu stolz. Endlich siel ihm die Schnelligkeit seiner Füße ein. Vielleicht, dachte er, können mir meine Pantosseln Unterhalt gewähren, und er beschloß, sich als Schnelläuser zu verdingen. Da er aber hoffen durste, daß der König dieser Stadt solche Dienste am besten bezahle, so ersfragte er den Palast. Unter dem Thor des Palastes stand eine Wache,

bie ihn fragte, was er hier zu juchen habe? Auf seine Antwort, baß er einen Dienst juche, wies man ibn zum Luffeber der Sklaven. Diesem trug er sein Antiegen vor und bat ibn, ibm einen Dienst unter ben kniglichen Boten zu besorgen. Der Aufseber maß ibn mit seinen



Augen vom Kopf bis zu ben Sußen und sprach: "Wie, mit Deiten Büßlein, die faum so lang als eine Spanne sind, wills Du töniglicher Schnellsaufer werben!" Sebe Dich weg, ich bin nicht dazu da, mit jedem Narren Kurzweil zu machen." Der fleine Must versicherte ihn ober, daß es ihm vollfommen Ernst ein mit einem Mutrag, und daß er es mit dem Schnellsen der, das ein and eine Bette andfommen lossen wollte Dem Aufsehre fam die Sache gar lächerlich vor. Er befahl ihn, sich bis auf den Mehrel zu einem Wettlauf bereit zu balten, führte ihn in die Rücke und berat dassite, das film achteria Sveile und Tannt geschied.

reicht wurde. Er selbst aber begab sich zum König und erzählte ihm vom kleinen Menschen und seinem Anerbieten. Der König war ein lustiger Herr, baher gesiel es ihm wohl, daß der Ausseher der Sklaven den kleinen Muck zu einem Spaß behalten habe. Er befahl ihm, auf einer großen Wiese hinter dem Schloß Anstalten zu treffen, daß das Wettlausen mit Bequemlichkeit von seinem ganzen Hosstaat könnte geschen werden, und befahl ihm nochmals, große Sorgfalt für den Zwerg zu haben. Der König erzählte seinen Prinzen und Prinzessinnen, was sie diesen Abend für ein Schauspiel haben würden. Diese erzählten es wieder ihren Dienern, und als der Abend heraukam, war man in gespannter Erwartung, und Alles, was Füße hatte, strömte hinaus auf die Wiese, wo Gerüste aufgeschlagen waren, um den großsprecherischen Zwerg lausen zu sehen.

Als der König und seine Söhne und Töchter auf dem Gerüft Plat genommen hatten, trat ber kleine Muck heraus auf die Wiefe und machte vor den hohen Herrschaften eine überaus zierliche Verbeugung. Ein allgemeines Freudengeschrei ertönte, als man des Kleinen ansichtig wurde; eine solche Figur hatte man bort noch nie geschen. Das Rörperlein mit bem mächtigen Ropf, bas Mäntelein und bie weiten Beinkleider, der lange Dolch in dem breiten Gürtel, die kleinen Füßlein in den weiten Pantoffeln — nein! es war zu drollig anzu= schen, als daß man nicht hätte laut lachen sollen. Der kleine Muck ließ sich aber durch das Gelächter nicht irre machen. Er stellte sich ftolz, auf fein Stödlein geftütt, bin, und erwartete feinen Wegner. Der Aufseher der Sklaven hatte nach Mucks eigenem Wunsche den besten Läufer ausgesucht. Dieser trat nun heraus, stellte sich neben ben Kleinen, und Beide harrten auf bas Zeichen. Da winkte Prinzessin Amarza, wie es ausgemacht war, mit ihrem Schleier, und wie zwei Pfeile, auf daffelbe Biel abgeschoffen, flogen die beiben Wettläufer über die Wiese hin.

Von Anfang hatte Mucks Gegner einen bedeutenden Vorsprung; aber dieser jagte ihm auf seinem Pantoffelfuhrwerk nach, holte ihn ein, überfing ihn und stand längst am Ziele, als jener noch, nach Luft schnappend, daher lief. Verwunderung und Staunen fesselten einige

Augenblide bie Buschauer, als aber ber König guerft in bie hanbe Katsche, ba jauchzte bie Menge, und Alle riefen: "hoch lebe ber kleine Mud, ber Sieger im Wettlauf!"



Beibe barrten auf bas Beichen. (Geite 92.) .

Man hatte indeß den Heinen Mud herbeigebracht; er warf sich wer König nieder und prach; "Großmächtighter König, ich habe Dir hier mur eine Keine Krobe meiner Stunig gegeden, wolle num gestatten, doß man mir eine Seidle unter Deinen Länfern gede." Der König aber antwortete ibn: "Nein, Du sollst mein Leibfaufer, und immer um meine Perfon sein, lieder Much, jährlich sollst Du hundert Goldfunde erhalten als John, und an der Tafel meiner ersten Diener jollt Du herien."

So glaubte benn Mud, enblich bas Glud gefunden gu haben, bas er fo lange fuchte, und war froblich und wohlgemuth in feinem

Herzen. Auch erfreute er sich der besonderen Gnade des Königs, denn dieser gebrauchte ihn zu seinen schnellsten und geheimsten Sendungen, die er dann mit der größten Genauigkeit und mit unbegreiflicher Schnelle besorgte.

Aber die übrigen Diener des Königs waren ihm gar nicht zugesthan, weil sie sich ungern durch einen Zwerg, der nichts verstand, als schnell zu lausen, in der Gunst ihres Herrn zurückgesetzt sahen. Sie veranstalteten daher manche Verschwörung gegen ihn, um ihn zu stürzen; aber alle schlugen sehl an dem großen Zutrauen, das der König in seinen geheimen Oberleibläuser (denn zu dieser Würde hatte er es in so kurzer Zeit gebracht) setze.

Mud, dem biese Bewegungen gegen ihn nicht entgingen, sann nicht auf Rache, bazu hatte er ein zu gutes Herz, nein, auf Mittel bachte er, sich bei seinen Feinden nothwendig und beliebt zu machen. Da fiel ihm sein Stäblein, bas er in seinem Blud außer Acht gelaffen hatte, ein; wenn er Schätze finde, bachte er, würden ihm die Herren schon geneigter werben. Er hatte schon oft gehört, daß der Bater des jetigen Königs viele seiner Schätze vergraben habe, als der Feind sein Land überfallen; man fagte auch, er sei darüber gestorben, ohne daß er sein Geheimniß habe seinem Sohn mittheilen können. Von nun an nahm Muck immer sein Stöcklein mit, in der Hoffnung, einmal an einem Ort vorüber zu gehen, wo das Geld des alten Königs vergraben sei. Eines Abends führte ihn der Zufall in einen entlegenen Theil des Schloßgartens, ben er wenig besuchte, und plötlich fühlte er das Stöcklein in seiner Hand zucken, und dreimal schlug es gegen ben Boden. Nun wußte er schon, was dies zu bedeuten hatte. Er jog baher seinen Dolch heraus, machte Zeichen in die umstehenden Bäume und schlich sich wieder in bas Schloß; dort verschaffte er sich einen Spaten und wartete bie Racht zu feinem Unternehmen ab.

Das Schatzgraben selbst machte übrigens dem kleinen Muck mehr zu schaffen, als er geglaubt hatte. Seine Arme waren gar zu schwach, sein Spaten aber groß und schwer; und er mochte wohl schon zwei Stunden gearbeitet haben, ehe er ein paar Fuß tief gegraben hatte. Endlich stieß er auf etwas Hartes, das wie Eisen klang. Er grub jetzt emsiger, und bald hatte er einen großen eisernen Deckel zu Tage

geförbert; er stieg selbst in die Grube hinab, um nachzuspähen, was wohl der Deckel könnte bedeckt haben, und fand richtig einen großen Topf mit Goldstücken angefüllt. Aber seine schwachen Kräfte reichten nicht hin, den Topf zu heben, daher steckte er in seine Beinkleider und seinen Gürtel so viel er zu tragen vermochte, und auch sein Mäntelein füllte er damit, bedeckte das Uebrige wieder sorgfältig, und lud es auf den Rücken. Aber wahrlich, wenn er die Pantosseln nicht an den Füßen gehabt hätte, er wäre nicht vom Fleck gekommen, so zog ihn die Last des Goldes nieder. Doch unbemerkt kam er auf sein Zimmer und verwahrte dort sein Gold unter den Polstern seines Sophas.

Als der kleine Muck sich im Besitz so vielen Goldes sah, glaubte er, das Blatt werde sich jetzt wenden, und er werde sich unter seinen Feinden am Hofe viele Gönner und warme Anhänger erwerben. Aber schon daran konnte man erkennen, daß der gute Muck keine gar zu sorgfältige Erziehung genossen haben mußte, sonst hätte er sich wohl nicht einbilden können, durch Gold wahre Freunde zu gewinnen. Ach! daß er damals seine Pantosseln geschmiert und sich mit seinem Mänstelein voll Goldes aus dem Staube gemacht hätte.

Das Gold, das der kleine Muck von jett an mit vollen Sänden austheilte, erwecte den Reid der übrigen Sofbedienten. Der Rüchenmeifter Ahuli fagte: "Er ift ein Falschmunger." Der Eklavenaufseher Achmet fagte: "Er hat's bem König abgeschwatt." Archaz, ber Schatmeister aber, fein ärgster Feind, ber selbst bie und ba einen Griff in bes Königs Raffe thun mochte, fagte geradezu: "Er hat's geftohlen." Um nun ihrer Sache gewiß zu fein, verabredeten fie fich, und ber Obermundschenk Korchuz stellte sich eines Tages recht traurig und niedergeschlagen vor den Augen des Königs. Er machte seine trauris gen Geberden so auffallend, daß ihn der König fragte, was ihm fehle. "Ach!" antwortete er, "ich bin traurig, daß ich die Gnade meines Herrn verloren habe." "Was fabelft Du, Freund Korchuz?" entgegnete ihm ber König. "Seit wann hatte ich die Sonne meiner Gnade nicht über Dich leuchten laffen?" Der Obermundschenk antwortete ihm, daß er ja ben geheimen Oberleibläufer mit Gold belade, seinen armen treuen Dienern aber nichts gebe.

Der König war sehr erstaunt über biese Nachricht, ließ sich bie

Goldaustheilungen bes fleinen Mud erzählen, und bie Berschworenen brachten ihm leicht den Verdacht bei, daß Muck auf irgend eine Art das Geld aus der Schatkammer gestohlen habe. Sehr lieb war diese Wendung der Sache dem Schatzmeifter, der ohnehin nicht gerne Rechnung ablegte. Der König gab daher den Befehl, heimlich auf alle Schritte des kleinen Muck Acht zu geben, um ihn wo möglich auf der That zu ertappen. Als nun in ber Nacht, die auf diesen Unglücks= tag folgte, der kleine Mud, da er durch seine Freigebigkeit seine Kasse sehr erschöpft sah, den Spaten nahm und in den Schloßgarten schlich, um dort von seinem geheimen Schate neuen Vorrath zu holen, folgten ihm von weitem die Wachen, von dem Küchenmeister Ahuli und Archaz, bem Schatzmeister, angeführt, und in bem Augenblick, ba er bas Gold aus bem Topf in fein Mäntelein legen wollte, fielen fie über ihn her, banden ihn und führten ihn sogleich vor den König. Dieser, den ohnehin die Unterbrechung seines Schlafes mürrisch gemacht hatte, empfing seinen armen geheimen Oberleibläufer sehr ungnädig, und ftellte sogleich bas Verhör über ihn an. Man hatte ben Topf vollends aus der Erde gegraben, und mit dem Spaten und mit dem Mäntelein voll Gold vor die Füße des Königs gesett. Der Schatz meister sagte aus, daß er mit seinen Wachen den Muck überrascht habe. wie er diesen Topf mit Gold gerade in die Erde gegraben habe.

Der König befragte hierauf den Angeklagten, ob es wahr sei, und woher er das Gold, das er vergraben, bekommen habe?

Der kleine Muck, im Gefühle seiner Unschuld, sagte aus, daß er diesen Topf im Garten entdeckt habe, daß er ihn habe nicht ein=, sondern ausgraben wollen.

Alle Anwesenden lachten laut über diese Entschuldigung, der König aber, auf's Höchste erzürnt über die vermeintliche Frechheit des Kleinen, rief aus: "Wie, Elender! Du willst Deinen König so dumm und schändlich belügen, nachdem Du ihn bestohlen hast? Schatzmeister Archaz! Ich fordere Dich auf, zu sagen, ob Du diese Summe Goldes für die nämliche erkennst, die in meinem Schatze sehlt?"

Der Schatmeifter aber antwortete, er fei feiner Sache gang ge-

wiß, so viel und noch mehr fehle seit einiger Zeit in dem königlichen Schatz, und er könnte einen Gid darauf ablegen, daß dies das Gesttohlene sei.

Da befahl der König, den kleinen Muck in enge Ketten zu legen und in den Thurm zu führen, dem Schatzmeister aber übergab er das Gold, um es wieder in den Schatz zu tragen. Vergnügt über den glücklichen Ausgang der Sache, zog dieser ab und zählte zu Hause die blinkenden Goldskücke; aber das hat dieser schlechte Mann niemals angezeigt, daß unten in dem Topf ein Zettel lag, der sagte: "Der Feind hat mein Land überschwemmt, und daher verberge ich hier einen Theil meiner Schätze; wer es auch sinden mag, den tresse der Fluch eines Königs, wenn er es nicht sogleich meinem Sohne ausliesert. —

König Sabi."

Der kleine Mud ftellte in seinem Kerker traurige Betrachtungen an; er wußte, daß auf Diebstahl an königlichen Sachen ber Tod gefett war, und boch mochte er bas Beheimnig mit bem Stäbchen bem Könige nicht verrathen, weil er mit Recht fürchtete, dieses und seiner Pantoffeln beraubt zu werden. Seine Pantoffeln konnten ihm leiber auch feine Sulfe bringen, benn ba er in engen Retten an die Mauer geschlossen war, kounte er, so sehr er sich qualte, sich nicht auf bem Absatz umdrehen. Als ihm aber am andern Tage sein Tod angefündigt wurde, da gebachte er boch, es sei besser, ohne das Zauberstäbchen zu leben, als mit ihm zu fterben, ließ den König um geheimes Gehör bitten und entdecte ihm das Geheimniß. Der Rönig maß von Anfang seinem Geständniß keinen Glauben bei; aber ber kleine Muck versprach eine Probe, wenn ihm der König zugestünde, daß er nicht getödtet werden solle. Der König gab ihm sein Wort barauf und ließ, von Mud ungesehen, einiges Gold in die Erde graben und befahl diesem, mit seinem Stäbchen zu suchen. In wenigen Augenblicken hatte er es gefunden, denn das Stäbchen schlug deutlich dreimal auf die Erde. Da merkte der König, daß ihn sein Schatmeister betrogen hatte, und sandte ihm, wie es im Morgenlande gebräuchlich ift, eine feibene Schnur, damit er fich felbst erdroßle. Bum fleinen Dud aber sprach er: "Ich habe Dir zwar Dein Leben versprochen, aber es scheint mir, als ob Du nicht nur allein dieses Geheinniß mit dem Städchen besitzest; darum bleibst Du in ewiger Gesangenschaft, wenn Du nicht gestehst, was für eine Bewandtniß es mit Deinem Schnell-lausen hat. Der kleine Muck, dem die einzige Nacht im Thurm alle Lust zu längerer Gesangenschaft benommen hatte, bekannte, daß seine ganze Kunst in den Pantosseln liege, doch lehrte er den König nicht das Geheinniß von dem dreimaligen Umdrehen auf dem Absat. Der König schläpste selbst in die Pantosseln, um die Probe zu machen, und jagte wie unsinnig im Garten umher; ost wollte er anhalten, aber er wußte nicht, wie man die Pantosseln zum Stehen brachte, und der kleine Muck, der diese kleine Kache sich nicht versagen konnte, ließ ihn lausen, dies er ohnmächtig niedersiel.

Als der König wieder zur Besinnung zurückgekehrt war, war er schrecklich aufgebracht über den kleinen Muck, der ihn so ganz außer Athem hatte laufen lassen. "Ich habe Dir mein Wort gegeben, Dir Freiheit und Leben zu schenken, aber innerhalb zwölf Stunden mußt Du mein Land verlassen, sonst lasse ich Dich ausknüpfen." Die Pantoffeln und das Stäbchen aber ließ er in seine Schahkammer legen.

So arm als je wanderte der kleine Muck zum Lande hinaus, seine Thorheit verwünschend, die ihm vorgespiegelt hatte, er könne eine bes deutende Rolle am Hofe spielen. Das Land, aus dem er gejagt wurde, war zum Glück nicht groß, daher war er schon nach acht Stunden auf der Grenze, obgleich ihm das Gehen, da er an seine lieben Pantoffeln gewöhnt war, sehr sauer ankam.

Alls er über die Grenze war, verließ er die gewöhnliche Straße, um die dichteste Einöde der Wälder aufzusuchen und dort nur sich zu leben, denn er war allen Menschen gram. In einem dichten Walde trat er auf einen Platz, der ihm zu dem Entschluß, den er gesfaßt hatte, ganz tauglich schien. Ein klarer Bach, von großen schatztigen Feigenbäumen umgeben, ein weicher Rasen luden ihn ein; hier warf er sich nieder, mit dem Entschluß, keine Speise mehr zu sich zu nehmen, sondern hier den Tod zu erwarten. Ueber traurigen Todessbetrachtungen schließ er ein; als er aber wieder auswachte, und der Hunger ihn zu quälen aussig, bedachte er doch, daß der Hungertod

eine gefährliche Sache sei, und sah sich um, ob er nirgends etwas zu essen bekommen könnte.

Röstliche reise Feigen hingen an dem Baume, unter welchem er geschlasen hatte; er stieg hinauf, um sich einige zu pflücken, ließ es sich trefflich schmecken und ging dann hinunter an den Bach, um seinen Durst zu löschen. Aber wie groß war sein Schrecken, als ihm das Wasser seinen Kopf mit zwei gewaltigen Ohren und einer dicken langen



Nase geschmückt zeigte! Bestürzt griff er mit ben Händen nach den Ohren, und wirklich, sie waren über eine halbe Elle lang.

"Ich verdiene Eselsohren!" rief er aus, "denn ich habe mein Glück wie ein Esel mit Füßen getreten." — Er wanderte unter den Bäumen umher, und als er wieder Hunger fühlte, mußte er noch einsmal zu den Feigen seine Zuslucht nehmen, denn sonst fand er nichts Eßbares an den Bäumen. Als ihm über der zweiten Portion Feigen einsiel, ob wohl seine Ohren nicht unter seinem großen Turban Platz hätten, damit er doch nicht gar zu lächerlich aussehe, fühlte er, daß seine Ohren verschwunden seien. Er lief gleich an den Bach zurück, um sich davon zu überzeugen, und wirklich, es war so, seine Ohren hatten ihre vorige Gestalt, seine lange, unförmliche Nase hatte er nicht

mehr. Jest merkte er aber, wie dies gekommen war; von dem ersten Feigenbaum hatte er die lange Nase und Ohren bekommen, der zweite hatte ihn geheilt; freudig erkannte er, daß sein gütiges Geschick ihm noch einmal die Mittel in die Hand gebe, glücklich zu sein. Er pflückte daher von sedem Baum so viel er tragen konnte, und ging in das Land zurück, das er vor Kurzem verlassen hatte. Dort machte er sich in dem ersten Städtchen ganz unkenntlich und ging dann weiter auf die Stadt zu, die sener König bewohnte, und kam auch bald dort an.

Es war gerade zu einer Jahreszeit, wo reife Früchte noch ziemlich selten waren; der kleine Muck sehte sich daher unter das Thor
des Palastes, denn ihm war von früherer Zeit her wohlbekannt, daß
hier solche Seltenheiten von dem Küchenmeister für die königliche
Tasel eingekauft wurden. Muck hatte noch nicht lange gesessen, als er
den Küchenmeister über den Hof herüber schreiten sah. Er musterte
die Waaren der Verkäuser, die sich am Thore des Palastes eingefunden hatten, endlich siel sein Blick auch auf Mucks Körbchen. "Ah!
Ein seltener Vissen," sagte er, "der Ihro Majestät gewiß behagen
wird; was willst Du sür den ganzen Kord?" Der kleine Muck bestimmte einen mäßigen Preis und sie waren bald des Handels einig.
Der Küchenmeister übergab den Kord einem Stlaven und ging weiter;
der kleine Muck machte sich einstweilen aus dem Stand, weil er befürchtete, wenn sich das Unglück an den Köpsen des Hoses zeige, möchte
man ihn als Verkäuser aussuchen und bestrasen.

Der König war über Tisch sehr heiter gestimmt und sagte seinem Küchenmeister einmal über das andere Lobsprüche wegen seiner guten Küche und der Sorgsalt, mit der er immer das Seltenste für ihn aussinche; der Küchenmeister aber, welcher wohl wußte, welchen Leckerbissen er noch im Hintergrund habe, schmunzelte gar freundlich und ließ nur einzelne Worte sallen: "Es ist erst noch nicht aller Tage Abend," oder "Ende gut, Alles gut," so daß die Prinzessinnen sehr neugierig wurden, was er wohl noch bringen werde. Alls er aber die schönen einladenden Feigen aufsehen ließ, da entsloh ein allgemeines Ah! dem Munde der Anwesenden. "Wie reif, wie appetitlich," rief der König. "Küchenmeister, Du bist ein ganzer Kerl, und verdienst unsere ganz

besondere Gnade!" Alfo sprechend, theilte der König, der mit solchen Leckerbissen sein unterfam us sein pflegte, mit eigener Sand der Feigen an seiner Tofel aus. Jeder Peirus und jede Peirussflin bekam zwei, die Hosphamen und die Beziere und Aga's eine, die wärigen selfte er vor sich sin und begann mit großem Behagen sie zu verschlingen.

"Aber lieber Gott, wie fichft Du jo wunderlich aus, Bater," rief aus einmal bie Pringeffin Amarga. Alle saben ben König erstaunt an, ungeheure Ohren hingen ihm am Kopf, eine lange Rafe 20g sich über sein kinn berunter; auch sich jelcht betrachteten sie untereinander



mit Staunen und Schreden, Alle waren mehr ober minber mit bem fonberbaren Ropfput geschmudt.

Man bente sich ben Schreden bes Hofes! Man schiefte sogleich nach allen Aerzten ber Stadt, sie tamen haufenweise, verordneten Killen und Mixturen, aber die Ohren und die Nasen blieben. Man operirte einen ber Bringen, aber die Ohren wochsen nach.

Mud hatte bie gange Geschichte in seinem Berfted, wohin er sich gurudgezogen hatte, gehort und erkannte, baß es jest Beit sei, zu hanbeln. Er hatte sich schon vorher von bem ans ben Feigen gelösten

Gelde einen Anzug verschafft, der ihn als Gelehrten darstellen konnte; ein langer Bart von Ziegenhaaren vollendete die Täuschung. einem Säckhen voll Feigen wandelte er in den Palast des Königs und bot als fremder Arzt seine Hülse an. Man war von Anfang sehr ungläubig, als aber der kleine Muck eine Feige einem der Prinzen zu effen gab und Ohren und Nase badurch in den alten Zustand zu= rückbrachte, da wollte Alles von dem fremden Arzte geheilt sein. Aber der König nahm ihn schweigend bei der Hand und führte ihn in sein Gemach; dort schloß er eine Thure auf, die in die Schatkammer führte, und winkte Muck, ihm zu folgen. "Hier sind meine Schäte," sprach der König, "wähle Dir, was es auch sei, es soll Dir gewährt werden, wenn Du mich von diesem schmachvollen Uebel befreift." Das war fuße Musik in bes kleinen Mucks Ohren; er hatte gleich beim Eintritt seine Pantoffeln auf dem Boden stehen sehen, gleich daneben lag auch sein Stäbchen. Er ging nun umher in dem Saal, wie wenn er die Schäte des Königs bewundern wollte; kaum aber war er an seine Bantoffeln gekommen, so schlüpfte er eilends hinein, ergriff sein Stäbchen, riß seinen falschen Bart herab und zeigte bem erstannten König das wohlbekannte Gesicht seines verstoßenen Mucks. "Treuloser König," sprach er, "ber Du treue Dienste mit Undank lohnst, nimm als wohlverdiente Strafe die Mißgestalt, die Du trägst. Die Ohren laß ich Dir zurück, damit sie Dich täglich erinnern an den kleinen Muck." Als er so gesprochen hatte, drehte er sich schnell auf dem Absat herum, wünschte sich weit hinweg, und ehe noch ber König um Hülfe rufen konnte, war der kleine Muck entflohen. Seitdem lebt der kleine Muck hier in großem Wohlstand, aber einsam, denn er verachtet die Menschen. Er ist durch Erfahrung ein weiser Mann geworden, welcher, wenn auch sein Aeußeres etwas Auffallendes haben mag, Deine Bewunderung mehr als Deinen Spott verdient. —

So erzählte mir mein Vater. Ich bezeugte ihm meine Reue über mein rohes Betragen gegen den guten, kleinen Mann, und mein Vater schenkte mir die andere Hälfte der Strafe, die er mir zugedacht hatte. Ich erzählte meinen Kameraden die wunderbaren Schickfale des Kleinen, und wir gewannen ihn so lieb, daß ihn Keiner mehr schimpfte. Im

Gegentheil, wir ehrten ihn, so lange er lebte, und haben uns vor ihm immer so tief als vor Kadi und Mufti gebückt.



Die Reisenden beschlossen, einen Rasttag in dieser Karavanserai zu machen, um sich und die Thiere zur weiteren Reise zu stärken. Die gestrige Fröhlichkeit ging auch auf diesen Tag über, und sie ergötzten sich mit allerlei Spielen. Nach dem Essen aber riesen sie dem fünsten Kaufmann, Ali Sizah, zu, auch seine Schuldigkeit gleich den Uebrigen zu thun, und eine Geschichte zu erzählen. Er antwortete, sein Leben sei zu arm an auffallenden Begebenheiten, als daß er ihnen etwas davon mittheilen möchte, daher wolle er ihnen etwas Anderes erzählen, nämlich: Das Mährchen vom falschen Prinzen.

## Das Mährchen vom falschen Pringen.

Es war einmal ein ehrsamer Schneibergeselle, Namens Labakan, ber bei einem geschickten Meister in Alessandria sein Handwerk lernte. Man konnte nicht sagen, daß Labakan ungeschickt mit der Nadel war, im Gegentheil, er konnte recht feine Arbeit machen. Auch that man ihm Unrecht, wenn man ihn geradezu faul schalt; aber ganz richtig war es doch nicht mit dem Gesellen, denn er konnte oft stundenlang in einem fort nähen, daß ihm die Nadel in der Hand glühend ward und der Faden rauchte; da gab es ihm dann ein Stück, wie keinem Andern; ein ander Mal aber, und dies geschah leider östers, saß er in tiesen Gedanken, sah mit starren Augen vor sich hin und hatte das bei im Gesicht und Wesen etwas so Eigenes, daß sein Meister und die übrigen Gesellen von diesem Zustand nie anders sprachen als: "Labakan hat wieder sein vornehmes Gesicht."

Am Freitag aber, wenn andere Leute vom Gebet ruhig nach Haus an ihre Arbeit gingen, trat Labakan in einem schönen Kleid, das er sich mit vieler Mühe zusammengespart hatte, aus der Woschee, ging



langsam und stolzen Schrittes durch die Plätze und Straßen der Stadt, und wenn ihm einer seiner Kameraden ein "Friede sei mit Dir," oder "Wie geht es, Freund Labakan?" bot, so winkte er gnädig mit der Hand ober nickte, wenn es hoch kam, vornehm mit dem Kopf. Wenn dann sein Meister im Spaß zu ihm sagte: "An Dir ist ein Prinz verloren gegangen, Labakan," so freute er sich darüber und antwortete: "Habt Ihr das auch bemerkt?" ober: "Ich habe es schon lange ges dacht!"

So trieb es ber ehrsame Schneibergeselle Labakan schon eine geraume Zeit, sein Meister aber bulbete seine Narrheit, weil er soust ein guter Mensch und geschickter Arbeiter war. Aber eines Tages schickte Selim, der Bruder des Sultans, der gerade durch Alessandria reiste, ein Festkleid zu dem Meister, um Giniges baran verändern zu lassen, und der Meister gab es Labakan, weil dieser die feinste Arbeit machte. Als Abends der Meister und die Gesellen sich hinwegbegeben hatten, um nach des Tages Laft sich zu erholen, trieb eine unwiderstehliche Sehnsucht Labakan wieder in die Werkstätte guruck, wo das Kleid bes faiferlichen Bruders hing. Er ftand lange sinnend bavor, bald ben Glanz ber Stickerei, bald die schillernden Farben des Sammets und der Seide an dem Kleide bewundernd. Er konnte nicht anders, er mußte es anzichen, und siehe da, es paßte ihm so trefflich, wie wenn es für ihn wäre gemacht worden. "Bin ich nicht so gut ein Prinz als Einer?" fragte er sich, indem er im Zimmer auf- und abschritt. "Hat nicht der Meister selbst schon gesagt, daß ich zum Prinzen geboren fei?" Mit den Aleidern schien der Geselle eine gang königliche Gesinnung angezogen zu haben; er konnte sich nicht anders denken, als er sei ein unbekannter Königssohn, und als solcher beschloß er, in die Welt zu reisen und einen Ort zu verlassen, wo die Leute bisher so thöricht gewesen waren, unter der Hülle seines niedern Standes nicht seine angeborene Würde zu erkennen. Das prachtvolle Kleid schien ihm von einer gütigen Tee geschickt; er hütete sich baber wohl, ein so theures Geschenk zu verschmähen, stedte seine geringe Baarschaft zu sich und wanderte, begünstigt von dem Dunkel der Nacht, aus Alessandria's Thoren.

Der neue Prinz erregte überall auf seiner Wanderschaft Verwunderung, benn das prachtvolle Kleid und sein ernstes, majestätisches Wesen wollte gar nicht passen für einen Fußgänger. Wenn man ihn barüber befragte, pflegte er mit geheimnisvoller Miene zu antworten, daß das seine eigenen Ursachen habe. Als er aber merkte, daß er sich durch seine Fußwanderungen lächerlich mache, kaufte er um geringen Preis ein altes Roß, welches sehr für ihn paßte, da es ihn mit seiner gestehten Ruhe und Sanstmuth nie in Verlegenheit brachte, sich als gesichickten Reiter zeigen zu müssen, was gar nicht seine Sache war.

Eines Tages, als er Schritt vor Schritt auf seinem Murva, so hatte er sein Roß genannt, seine Straße zog, schloß sich ein Reiter an ihn an und bat ihn, in seiner Gescllschaft reiten zu dürsen, weil ihm der Weg viel kürzer werde im Gespräch mit einem Andern. Der Reiter war ein fröhlicher, junger Mann, schön und angenehm im Umgang. Er hatte mit Labakan bald ein Gespräch angeknüpft über woher und wohin, und es traf sich, daß auch er, wie der Schneiderzgeselle, ohne Plan in die Welt hinauszog. Er sagte, er heiße Omar, sei der Nesse Elsi Bey's, des unglücklichen Bassa's von Kairo, und reise nun umher, um einen Auftrag, den ihm sein Oheim auf dem Sterbebette ertheilt habe, auszurichten. Labakan ließ sich nicht so offenherzig über seine Verhältnisse aus, er gab ihm zu verstehen, daß er von hoher Abkunft sei und zu seinem Vergnügen reise.

Die beiden jungen Herren fanden Gefallen an einander und zogen fürder. Am zweiten Tage ihrer gemeinschaftlichen Reise fragte Labakan seinen Gefährten Omar nach den Aufträgen, die er zu besorgen habe, und erfuhr zu seinem Erstaunen Folgendes: "Elfi Ben, der Baffa von Kairo, hatte ben Omar feit feiner frühesten Kindheit erzogen, und diefer hatte seine Eltern nie gekannt. Als nun Elfi Ben von seinen Feinden überfallen worden war und nach drei unglücklichen Schlachten tödtlich verwundet, flieben mußte, entbedte er seinem Boglinge, daß er nicht sein Neffe sei, sondern der Sohn eines mächtigen Herrschers, welcher aus Furcht vor den Prophezeiungen seiner Stern= beuter den jungen Prinzen von seinem Hofe entfernt habe, mit dem Schwur, ihn erft an seinem zweiundzwanzigsten Geburtstage wieder sehen zu wollen. Elfi Ben habe ihm den Namen seines Vaters nicht genannt, sondern ihm aufs Bestimmteste aufgetragen, am vierten Tage bes kommenden Monats Ramadan, an welchem Tage er zweiundzwanzig Jahre alt werbe, sich an der berühmten Säule El-Serujah,

vier Tagereisen östlich von Alessandria, einzusinden; dort solle er den Männern, die an der Säule stehen werden, einen Dolch, den er ihm gab, überreichen mit den Worten: "Hier bin ich, den Ihr suchet;" wenn sie antworten: "Gelobt sei der Prophet, der Dich erhielt," so solle er ihnen folgen, sie werden ihn zu seinem Vater führen."

Der Schneibergeselle Labakan war sehr erstaunt über diese Mitztheilung; er betrachtete von jetzt an den Prinzen Omar mit neidischen Augen, erzürnt darüber, daß das Schicksal jenem, obgleich er schon für den Nessen eines mächtigen Bassa galt, noch die Würde eines Fürstensohnes verliehen, ihm aber, den es mit Allem, was einem Prinzen noththut, ausgerüstet, gleichsam zum Hohn eine dunkle Geburt und einen gewöhnlichen Lebensweg verliehen habe. Er stellte Vergleichungen zwischen sich und dem Prinzen an. Er mußte sich gestehen, es sei jener ein Mann von sehr vortheilhafter Gesichtsbildung; schöne lebhafte Augen, eine kühngebogene Nase, ein sanstes, zuvorkommendes Benehmen, kurz, alle Vorzüge des Aeußeren, die Jemand emspsehlen können, waren jenem eigen. Aber so viele Vorzüge er auch an seinem Begleiter sand, so gestand er sich doch, daß ein Labakan dem fürstlichen Vater wohl noch willkommener sein dürste, als der wirkliche Prinz.

Diese Betrachtungen verfolgten Labakan ben ganzen Tag, mit ihnen schlief er im nächsten Nachtlager ein; aber als er Morgens auswachte und sein Blick auf ben neben ihm schlafenden Omar siel, der so ruhig schlasen und von seinem gewissen Glücke träumen kounte, da erwachte in ihm der Gedanke, sich durch List oder Gewalt zu erstreben, was ihm das ungünstige Schicksal versagt hatte; der Dolch, das Erkennungszeichen des heimkehrenden Prinzen, stak in dem Gürtel des Schlasenden, leise zog er ihn hervor, um ihn in die Brust des Eigenthümers zu stoßen. Doch vor dem Gedanken des Mordes entsetzte sich die friedsertige Seele des Gesellen, er begnügte sich, den Dolch zu sich zu stecken, das schnellere Pferd des Prinzen für sich aufsäumen zu lassen, und ehe Omar auswachte und sich aller seiner Hosffungen beraubt sah, hatte sein trenloser Gesährte schon einen Vorssprung von mehreren Meilen.

Es war gerade der erste Tag des heiligen Monats Ramadan, an welchem Labakan den Raub an dem Prinzen begangen hatte, und er hatte also noch vier Tage, um zu der Säule El-Serujah, welche ihm wohl bekannt war, zu gelangen. Obgleich die Gegend, worin sich die Säule befand, höchstens noch zwei Tagereisen entsernt sein konnte, so beeilte er sich doch, hinzukommen, weil er immer fürchtete, von dem wahren Prinzen eingeholt zu werden.

Am Ende des zweiten Tages erblickte Labakan die Säule Elserujah. Sie stand auf einer kleinen Anhöhe in einer weiten Ebene und konnte auf zwei dis drei Stunden gesehen werden. Labakans Herz pochte lauter bei diesem Anblick; obgleich er die letzten zwei Tage hindurch Zeit genug gehabt, über die Rolle, die er zu spielen hatte, nachzudenken, so machte ihn doch das böse Gewissen etwas ängstlich, aber der Gedanke, daß er zum Prinzen geboren sei, stärkte ihn wieder, so daß er getrösteter seinem Ziele entgegen ging.

Die Gegend um die Säule El-Serujah war unbewohnt und öbe, und der neue Prinz wäre wegen seines Unterhaltes etwas in Verslegenheit gekommen, wenn er sich nicht auf mehrere Tage versehen hätte. Er lagerte sich also neben seinem Pferde unter einigen Palmen und erwartete dort sein ferneres Schickfal.

Gegen die Mitte des andern Tages sah er einen großen Zug von Pferden und Kamcelen über die Sbene her auf die Säule Elsernjah zukommen. Der Zug hielt am Fuße des Hügels, auf welchem die Säule stand, man schlug prachtvolle Zelte auf, und das Ganze sah aus wie der Reisezug eines reichen Bassa oder Scheik. Labakan ahnete, daß die vielen Leute, welche er sah, sich seinetwegen hieher besmüht hatten, und hätte ihnen gerne schon heute ihren künstigen Gesbieter gezeigt, aber er mäßigte seine Begierde, als Prinz aufzutreten, da ja doch der nächste Morgen seine kühnsten Wünsche vollkommen befriedigen mußte.

Die Morgensonne weckte ben überglücklichen Schneiber zu dem wichtigsten Augenblicke seines Lebens, welcher ihn aus einem niedrigen Loose an die Seite eines fürstlichen Vaters erheben sollte; zwar siel ihm, als er sein Pferd aufzäumte, um zu der Säule hinzureiten, wohl

auch das Unrechtmäßige seines Schrittes ein, zwar führten ihm seine Gedanken den Schmerz bes in seinen schönen Soffnungen betrogenen Fürstensohnes vor; aber der Würfel war geworfen, er konnte nicht mehr ungeschehen machen, was geschehen war, und seine Gigenliebe flüsterte ihm zu, daß er stattlich genug aussehe, um dem mächtigsten König sich als Sohn vorzustellen; ermuthigt durch diesen Gedanken schwang er sich auf sein Roß, nahm alle seine Tapferkeit zusammen, um es in einen ordentlichen Galopp zu bringen, und in weniger als einer Viertelftunde mar er am Fuße bes Hügels angelangt. Er ftieg ab von seinem Pferde und band es an eine Staude, deren mehrere an dem Hügel wuchsen; hierauf zog er den Dolch des Prinzen Omar hervor und stieg den Sügel hinan. Um Fuße der Säule standen sechs Männer um einen Greisen von hohem, königlichem Unsehen; ein prachtvoller Kaftan von Goldstoff, mit einem weißen Cachemirshawl umgürtet, der weiße, mit blipenden Edelsteinen geschmückte Turban bezeichneten ihn als einen Mann von Reichthum und Würde.

Auf ihn ging Labakan zu, neigte sich tief vor ihm und sprach, indem er ihm den Dolch darreichte: "Hier bin ich, den Ihr suchet."

"Gelobt sei der Prophet, der Dich erhielt," antwortete der Greis mit Freudenthränen, "umarme Deinen alten Vater, mein geliebter Sohn Omar!" Der gute Schneider war sehr gerührt durch diese feierlichen Worte und sank mit einem Gemisch von Freude und Schaam in die Arme des alten Fürsten.

Aber nur einen Augenblick sollte er ungetrübt die Wonne seines neuen Standes genießen. Als er sich aus den Armen des fürstlichen Greises aufrichtete, sah er einen Reiter über die Ebene her auf den Hügel zueilen. Der Reiter und sein Roß gewährten einen sonderbasen Anblick; das Roß schien aus Eigensinn oder Müdigkeit nicht vorwärts zu wollen; in einem stolpernden Gang, der weder Schritt noch Trab war, zog es daher; der Reiter aber trieb es mit Händen und Füßen zu schnellerem Laufe an. Nur zu bald erkannte Labakan sein Roß Murva und den ächten Prinzen Omar; aber der böse Geist der Lüge war einmal in ihn gesahren, und er beschloß, wie es auch kommen möge, mit eiserner Stirne seine angemaßten Rechte zu beshaupten.

Schon aus der Ferne hatte man den Reiter winken geschen, jetzt war er trotz dem schlechten Trab des Rosses Murva am Fuße des Hügels angekommen, warf sich vom Pferde und stürzte den Hügel



hinan. "Haltet ein," rief er, "wer Ihr auch sein möget, haltet ein und lasset Euch nicht von dem schändlichsten Betrüger täuschen! Ich heiße Omar, und kein Sterblicher wage es, meinen Namen zu mißbrauchen!"

Auf den Gesichtern der Umstehenden malte sich tieses Erstaunen über diese Wendung der Dinge; besonders schien der Greis sehr bestroffen, indem er bald den Einen, bald den Andern fragend ansah. Labakan aber sprach mit mühsam errungener Ruhe: "Gnädigster Herr und Bater, laßt Euch nicht irre machen durch diesen Menschen da; es ist, so viel ich weiß, ein wahnsinniger Schneidergeselle aus Alessandria, Labakan geheißen, der mehr unser Mitleid als unsern Jorn verdient."

Bis zur Raserei aber brachten biese Worte ben Prinzen. Schäu-

mend vor Wuth wollte er auf Labakan eindringen, aber die Umstehenden warsen sich dazwischen und hielten ihn fest, und der Fürst sprach: "Wahrhaftig, mein lieber Sohn, der arme Mensch ist verrückt, man binde ihn und setze ihn auf einen unserer Dromedare; vielleicht daß wir dem Unglücklichen Hülse schaffen können."

Die Wuth des Prinzen hatte sich gelegt, weinend rief er dem Fürsten zu: "Mein Herz sagt mir, daß Ihr mein Vater seid, bei dem Andenken meiner Mutter beschwöre ich Euch, hört mich an!"

"Ei, Gott bewahre uns," antwortete dieser. "Er fängt schon wieder an, irre zu reden; wie doch der Mensch auf so tolle Gedanken kommen kann!" Damit ergriff er Labakans Arm und ließ sich von ihm den Hügel hinunter geleiten. Sie setzen sich Beide auf schöne, mit reichen Decken behängte Pferde und ritten an der Spite des Juges über die Ebene hin. Dem unglücklichen Prinzen aber sesselte man die Hände und band ihn auf einen Dromedar sest, und zwei Reiter waren ihm immer zur Seite, die ein wachsames Auge auf jede seiner Bewegungen hatten.

Der fürstliche Greis war Saaud, der Sultan der Wechabiten. Er hatte lange ohne Kinder gelebt, endlich wurde ihm ein Prinz geboren, nach dem er sich so lange gesehnt hatte. Aber die Sterndeuter,
welche er um das Schicksal des Knaben befragte, thaten den Ausspruch:
"daß er dis ins zweiundzwanzigste Jahr in Gesahr stehe, von einem
Feinde verdrängt zu werden;" deßwegen, um recht sicher zu gehen,
hatte der Sultan den Prinzen seinem alten erprobten Freunde ElsiBen zum Erziehen gegeben und zweiundzwanzig schmerzliche Jahre
auf seinen Anblick geharrt.

Dieses hatte der Sultan seinem vermeintlichen Sohne erzählt und sich ihm außerordentlich zufrieden mit seiner Gestalt und seinem würdevollen Benehmen gezeigt.

Als sie in das Land des Sultans kamen, wurden sie überall von den Einwohnern mit Freudengeschrei empfangen; denn das Gerücht von der Ankunft des Prinzen hatte sich wie ein Lauffeuer durch alle Städte und Dörfer verbreitet. Auf den Straßen, durch welche sie zogen, waren Bogen von Blumen und Zweigen errichtet, glänzende Teppiche von allen Farben schmückten die Häuser, und das Volk pries

laut Gott und seinen Propheten, ber ihnen einen so schönen Prinzen gesandt habe. Alles dies erfüllte das stolze Herz des Schneiders mit Wonne; desto unglücklicher mußte sich aber der ächte Omar fühlen, der, noch immer gesesselt, in stiller Verzweiflung dem Zuge folgte. Niesmand kümmerte sich um ihn bei dem allgemeinen Jubel, der doch ihm galt. Den Namen Omar riesen tausend und wieder tausend Stimsmen, aber ihn, der diesen Namen mit Recht trug, ihn beachtete Keiner; höchstens fragte der Eine oder der Andere, wen man denn so sest ges bunden mit sortsühre, und schrecklich tönte in das Ohr des Prinzen die Antwort seiner Begleiter: es sei ein wahnsinniger Schneider.

Der Zug war endlich in die Hauptstadt des Sultans gekommen, wo Alles noch glänzender zu ihrem Empfang bereitet war, als in den übrigen Städten. Die Sultanin, eine ältliche, ehrwürdige Frau, erswartete sie mit ihrem ganzen Hofstaat in dem prachtvollsten Saale des Schlosses. Der Boden dieses Saales war mit einem ungeheuren Tepspich bedeckt, die Wände waren mit hellblauem Tuch geschmückt, das an goldenen Quasten und Schnüren in großen silbernen Haken hing.

Es war schon dunkel, als der Zug anlangte, daher waren im Saale viele kugelrunde, farbige Lampen angezündet, welche die Nacht zum Tag erhellten. Am klarsten und vielfarbigsten strahlten sie aber im Hintergrund des Saales, wo die Sultanin auf einem Throne saß. Der Thron stand auf vier Stufen und war von lauterem Golde und mit großen Amethysten ausgelegt. Die vier vornehmsten Emire hielsten einen Baldachin von rother Seide über dem Haupte der Sultanin, und der Scheik von Medina fächelte ihr mit einer Windsuchtel von Pfausedern Kühlung zu.

So erwartete die Sultanin ihren Gemahl und ihren Sohn; auch sie hatte ihn seit seiner Geburt nicht mehr gesehen, aber bedeutsame Träume hatten ihr den Ersehnten gezeigt, daß sie ihn aus Tausenden erkennen wollte. Jett hörte man das Geräusch des nahenden Zuges, Trompeten und Trommeln mischten sich in das Zusauchzen der Menge, der Husseld der Rosse tönte im Hof des Palastes, näher und näher rauschten die Tritte der Kommenden, die Thüren des Saales flogen auf, und durch die Reihen der niederfallenden Diener eilte der Sultan, an der Hand seines Sohnes, vor den Thron der Mutter.

"Hier," sprach er, "bringe ich Dir den, nach welchem Du Dich so lange gesehnt."

Die Sultanin aber siel ihm in die Rede. "Das ist mein Sohn nicht!" rief sie auß; "das sind nicht die Züge, die mir der Prophet im Traume gezeigt hat!"

Gerabe, als ihr ber Sultan ihren Aberglauben verweisen wollte, sprang die Thüre des Saales auf. Prinz Omar stürzte herein, versfolgt von seinen Wächtern, denen er sich mit Anstrengung aller seiner Kraft entrissen hatte; er warf sich athemlos vor dem Throne nieder: "Hier will ich sterben, laß mich tödten, grausamer Bater; denn diese Schmach dulde ich nicht länger!" Alles war bestürzt über diese Reden, man drängte sich um den Unglücklichen her, und schon wollten ihn die herbeieilenden Wachen ergreisen und ihm wieder seine Bande anlegen, als die Sultanin, die in sprachlosem Erstaunen dieses Alles mit ansgesehen hatte, von dem Throne aussprang. "Haltet ein!" rief sie, "dieser und kein Anderer ist der rechte, dieser ist's, den meine Augen nie gesehen und den mein Herz doch gekannt hat!"

Die Wächter hatten unwillkürlich von Omar abgelassen, aber ber Sultan, entflammt von wüthendem Zorn, rief ihnen zu, den Wahnssinnigen zu binden. "Ich habe hier zu entscheiden," sprach er mit gebietender Stimme; "und hier richtet man nicht nach den Träumen der Weiber, sondern nach gewissen, untrüglichen Zeichen; dieser hier (indem er auf Labakan zeigte) ist mein Sohn, denn er hat mir das Wahrzeichen meines Freundes Elsi, den Dolch, gebracht."

"Gestohlen hat er ihn," schrie Omar, "mein argloses Vertrauen hat er zum Verrath mißbraucht!" Der Sultan aber hörte nicht auf die Stimme seines Sohnes, denn er war in allen Dingen gewohnt, eigensinnig nur seinem Urtheil zu folgen; daher ließ er den unglückslichen Omar mit Gewalt aus dem Saale schleppen. Er selbst aber begab sich mit Labakan in sein Gemach, voll Wuth über die Sultanin, seine Gemahlin, mit der er doch seit fünfundzwanzig Jahren im Friesben gelebt hatte.

Die Sultanin aber war voll Kummer über diese Begebenheiten; sie war vollkommen überzeugt, daß ein Betrüger sich des Herzeus des Haufi's Mährden.

Sultans bemächtigt hatte, benn jenen Unglücklichen hatten ihr so viele bedeutsame Träume als ihren Sohn gezeigt.

Als sich ihr Schmerz ein wenig gelegt hatte, sann sie auf Mittel, um ihren Gemahl von seinem Unrecht zu überzeugen. Es war dies allerdings schwierig, denn jener, der sich für ihren Sohn ausgab, hatte das Erkennungszeichen, den Dolch, überreicht und hatte auch, wie sie erfuhr, so viel von Omars früherem Leben von diesem selbst sich erzählen lassen, daß er seine Rolle, ohne sich zu verrathen, spielte.

Sie berief die Männer zu sich, die den Sultan zu der Sänle Elserujah begleitet hatten, um sich Alles genau erzählen zu lassen, und hielt dann mit ihren vertrautesten Stlavinnen Rath. Sie wählten und verwarfen dieses und jenes Mittel; endlich sprach Melechsalah, eine alte klnge Tscherkessin: "Wenn ich recht gehört habe, verehrte Gebieterin, so nannte der lleberbringer des Dolches den, welchen Du für Deinen Sohn hältst, Labakan, einen verwirrten Schneider." "Ja, so ist es," antwortete die Sultanin; "aber was willst Du damit?"

"Was meint Ihr," fuhr jene fort, "wenn dieser Betrüger Eurem Sohn seinen eigenen Namen aufgeheftet hätte? — und wenn dies ist, so gibt es ein herrliches Mittel, den Betrüger zu fangen, das ich Euch ganz im Geheim sagen will." Die Sultanin bot ihrer Sklavin das Ohr, und diese flüsterte ihr einen Rath zu, der ihr zu behagen schien, denn sie schiefte sich an, sogleich zum Sultan zu gehen.

Die Sultanin war eine kluge Frau, welche wohl die schwachen Seiten des Sultans kannte und sie zu benützen verstand. Sie schien daher ihm nachgeben und den Schn anerkennen zu wollen, und bat sich nur eine Bedingung aus. Der Sultan, dem sein Ausbrausen gegen seine Frau leid that, gestand die Bedingung zu, und sie sprach: "Ich möchte gerne den Beiden eine Probe ihrer Geschicklichkeit auferlegen; eine Andere würde sie vielleicht reiten, sechten, oder Speere wersen lassen, aber das sind Sachen, die ein Jeder kann; nein, ich will ihnen etwas geben, wozu Scharssinn gehört. Es soll nämlich Jeder von ihnen einen Kastan und ein Paar Beinkleider versertigen, und da wollen wir einmal sehen, wer die schönsten macht."

Der Sultan lachte und sprach: "Ei, da hast Du ja etwas recht Kluges ausgesonnen. Mein Sohn sollte mit Deinem wahnsinnigen

Schneider wetteifern, wer den besten Kaftan macht? Nein, das ist nichts."

Die Sultanin aber berief sich barauf, daß er ihr die Bedingung zum Voraus zugesagt habe, und der Sultan, welcher ein Mann von Wort war, gab endlich nach, obgleich er schwur, wenn der wahnsinnige Schneider seinen Kaftan auch noch so schön mache, könne er ihn doch nicht für seinen Sohn erkennen.

Der Sultan ging selbst zu seinem Sohn und bat ihn, sich in die Grillen seiner Mutter zu schicken, die nun einmal durchaus einen Kastan von seiner Hand zu sehen wünsche. Dem guten Labakan lachte das Herz vor Frende; wenn es nur an dem fehlt, dachte er bei sich, da soll die Frau Sultanin bald Frende an mir erleben.

Man hatte zwei Zimmer eingerichtet, eines für den Prinzen, das andere für den Schneider; dort sollten sie ihre Kunst erproben, und man hatte Jedem nur ein hinlängliches Stück Seidenzeng, Scheere, Nadel und Faden gegeben.

Der Sultan war sehr begierig, was für ein Ding von Kaftan wohl sein Sohn zu Tage fördern werde; aber auch der Sultanin pochte unruhig das Herz, ob ihre List wohl gelingen werde oder nicht. Man hatte den Beiden zwei Tage zu ihrem Geschäft ausgesetzt; am dritten Tage ließ der Sultan seine Gemahlin rusen, und als sie erschienen war, schickte er in jene zwei Zimmer, um die beiden Kastane und ihre Versertiger holen zu lassen. Triumphirend trat Labakan ein und breitete seinen Kastan vor den erstannten Blicken des Sultans aus. "Sieh' her, Bater," sprach er, "sieh' her, verehrte Mutter, ob dies nicht ein Meisterstück von einem Kastan ist? Da laß ich es mit dem geschicktesten Hossschneider auf eine Wette ausommen, ob er einen solchen herausbringt."

Die Sultanin lächelte und wandte sich zu Omar: "Und was hast Du herausgebracht, mein Sohn?" Unwillig warf dieser den Seidenstoff und die Scheere auf den Boden. "Man hat mich gelehrt, ein Roß zu bändigen und einen Säbel zu schwingen, und meine Lanze trifft auf sechzig Gänge ihr Ziel — aber die Künste der Nadel sind mir fremd, sie wären auch unwürdig für einen Zögling Elsi Ben's, des Beherrschers von Kairo." "O Du achter Sohn meines herrn!" rief bie Sultanin. "Uch! bag ich Dich umarmen, Dich Sohn nennen burfte! Berzeihet mein Gemahl und Gebieter," fprach fie bann, indem fie fich zum Sultan



Labatan trat ein und breitete feinen Raftan zc. (Geite 115)

wandte, "baß ich biefe Lift gegen Euch gebraucht habe. Sehet Ihr jeht noch nicht ein, wer Pring nub wer Schneiber if? Burwahr, ber Kaftan ift fösstlich, ben Euer herr Sohn gemacht hat, und ich möchte ibn gerne fragen, bei welchem Meister er gelernt habe?" Der Sultan saß in tiefen Gedanken, mißtrauisch bald seine Frau, bald Labakan auschauend, der umsonst sein Erröthen und seine Bestürzung, daß er sich so dumm verrathen habe, zu bekämpfen suchte. "Auch dieser Beweiß genügt nicht," sprach er; "aber ich weiß, Allah sei es gedankt, ein Mittel; zu erfahren, ob ich betrogen bin oder nicht."

Er befahl, sein schnellstes Pferd vorzusühren, schwang sich auf und ritt in einen Wald, der nicht weit von der Stadt begann. Dort wohnte, nach einer alten Sage, eine gütige Fee, Adolzaide geheißen, welche oft schon den Königen seines Stammes in der Stunde der Noth mit ihrem Rath beigestanden war; dorthin eilte der Sultan.

In der Mitte des Waldes war ein freier Platz, von hohen Cedern umgeben. Dort wohnte nach der Sage die Fee, und selten betrat ein Sterblicher diesen Platz; denn eine gewisse Schen davor hatte sich aus alten Zeiten vom Vater auf den Sohn vererbt.

Als der Sultan dort angekommen war, stieg er ab, band sein Pferd an einen Baum, stellte sich in die Mitte des Plațes und sprach mit lauter Stimme: "Wenn es wahr ist, daß Du meinen Vätern gütigen Rath ertheiltest in der Stunde der Noth, so verschmähe nicht die Vitte ihres Enkels, und rathe mir, wo menschlicher Verstand zu kurzsichtig ist."

Er hatte kann die letten Worte gesprochen, als sich eine der Cedern öffnete und eine verschleierte Frau in langen weißen Gewänsdern hervortrat. "Ich weiß, warum Du zu mir kommst, Sultan Saand, Dein Wille ist redlich, darum soll Dir auch meine Hülse werden. Nimm diese zwei Kistchen. Laß jene Beiden, welche Deine Söhne sein wollen, wählen. Ich weiß, daß der, welcher der Aechte ist, das rechte nicht versehlen wird." So sprach die Verschleierte und reichte ihm zwei kleine Kistchen von Elsenbein, reich mit Gold und Verlen verziert; auf dem Deckel, welchen der Sultan vergebens zu öffnen versuchte, standen Inschriften von eingesetzen Diamanten.

Der Sultan besann sich, als er nach Hause ritt, hin und her, was wohl in den Kistchen sein könnte, welche er mit aller Mühe nicht zu öffnen vermochte. Auch die Ausschrift gab ihm kein Licht in der Sache,

benn auf bem einen stand: Ehre und Anhm, auf bem andern: Glad und Reichthum. Der Sultan bachte bei sich, da würde auch ihm die Bahl schwer werben miter biesen beiben Dingen, die gleich anziehend, gleich lockend ziese.



Co fprach bie Berichleierte und reichte ibm zwei fleine Riftchen zc. (Geite 117.)

Mis er in seinen Palast gurückgekommen war, ließ er bie Sultanin rufen und sagte ihr ben Ausspruch ber Fee, und eine wunderbare Soffnung erfüllte sie, baß Jener, zu bem ihr herz sie hinzog,

das Kiftchen wählen würde, welches seine königliche Abkunft beweisen sollte.

Vor dem Throne des Sultans wurden zwei Tische aufgestellt; auf sie setzte der Sultan mit eigener Hand die beiden Kistchen, bestieg dann den Thron und winkte einem seiner Sklaven, die Pforte des Saales zu öffnen. Eine glänzende Versammlung von Vassas und Emiren des Reiches, die der Sultan berusen hatte, strömte durch die geöffnete Pforte. Sie ließen sich auf prachtvollen Polstern nieder, welche die Wände entlang aufgestellt waren.

Als sie sich alle niedergelassen hatten, winkte der König zum zweisten Mal und Labakan wurde herbeigeführt. Mit stolzem Schritte ging er durch den Saal, warf sich vor dem Throne nieder und sprach: "Was besiehlt mein Herr und Vater?"

Der Sultan erhob sich auf seinem Thron und sprach: "Mein Sohn! Es sind Zweisel an der Aechtheit Deiner Ansprüche auf diesen Namen erhoben worden; eines jener Kistchen enthält die Bestätigung Deiner ächten Geburt; wähle! ich zweisle nicht, Du wirst das rechte wählen!"

Labakan erhob sich und trat vor die Kistchen; er erwog lange, was er wählen sollte, endlich sprach er: "Verehrter Vater! Was kann es Höheres geben, als das Glück, Dein Sohn zu sein, was Edleres, als den Reichthum Deiner Gnade? Ich wähle das Kistchen, das die Aufschrift: "Glück und Reichthum" zeigt."

"Wir werden nachher erfahren, ob Du recht gewählt haft; einstweilen setze Dich bort auf das Polster zum Bassa von Medina," sagte ber Sultan und winkte seinen Sklaven.

Omar wurde herbeigeführt; sein Blick war düster, seine Miene traurig und sein Anblick erregte allgemeine Theilnahme unter den Anwesenden. Er warf sich vor dem Throne nieder und fragte nach dem Willen des Sultans.

Der Sultan deutete ihm an, daß er eines der Kistchen zu wählen habe; er stand auf und trat vor den Tisch.

Er las aufmerksam beide Inschriften und sprach: "Die letzten Tage haben mich gelehrt, wie unsicher das Glück, wie vergänglich ber Reichthum ist; sie haben mich aber auch gelehrt, daß ein unzerstörbares Gut in der Brust des Tapfern wohnt, die Ehre, und daß der leuchstende Stern des Ruhmes nicht mit dem Glück zugleich vergeht. Und sollte ich einer Krone entsagen, der Würfel liegt, Ehre und Ruhm, ich wähle euch!" —

Er setzte seine Hand auf das Ristchen, das er erwählt hatte; aber der Sultan befahl ihm innezuhalten; er winkte Labakan, gleichfalls vor seinen Tisch zu treten, und auch dieser legte seine Hand auf sein Kistchen.

Der Sultan aber ließ sich ein Becken mit Wasser von dem heilisgen Brunnen Zemzem in Mecca bringen, wusch seine Hände zum Gesbet, wandte sein Gesicht nach Often, warf sich nieder und betete: "Gott meiner Bäter! der Du seit Jahrhunderten unsern Stamm rein und unverfälscht bewahrtest, gib nicht zu, daß ein Unwürdiger den Namen der Abassiden schände, sei mit Deinem Schutze meinem ächten Sohne nahe in dieser Stunde der Prüfung!"

Der Sultan erhob sich und bestieg seinen Thron wieder; allgemeine Erwartung sesselte die Anwesenden, man wagte kaum zu athmen,
man hätte ein Mäuschen über den Saal gehen hören, so still und
gespannt waren Alle; die Hintersten machten lange Hälse, um über
die Vorderen nach den Kistchen sehen zu können. Jest sprach der
Sultan: "Deffnet die Kistchen," und diese, die vorher keine Gewalt
zu öffnen vermochte, sprangen von selbst auf.

In dem Ristchen, das Omar gewählt hatte, lag auf einem sammtnen Kissen eine kleine goldene Krone und ein Scepter; in Labakaus Kistchen — eine große Nadel und ein wenig Zwirn. Der Sultan befahl den Beiden, ihre Kistchen vor ihn zu bringen. Er nahm das Krönchen von dem Kissen in seine Hand, und wunderbar war es anzusehen, wie er es nahm, wurde es größer und größer, dis es die Größe einer rechten Krone erreicht hatte. Er setzte die Krone seinem Sohne Omar, der vor ihm kniete, auf das Haupt, küßte ihn auf die Stirne und hieß ihn zu seiner Rechten sich niedersetzen. Zu Labakan aber wandte er sich und sprach: "Es ist ein altes Sprüchwort: Der Schuster bleibe bei seinem Leisten! Es scheint, als solltest Du bei ber Nabel bleiben. Zwar hast Du meine Gnabe nicht verdient, aber cs hat Jemand für Dich gebeten, dem ich heute nichts abschlagen kann; drum schenke ich Dir Dein armseliges Leben, aber wenn ich Dir guten Rathes bin, so beeile Dich, daß Du aus meinem Lande kommst."

Beschämt, vernichtet, wie er war, vermochte der arme Schneidersgeselle nichts zu erwidern; er warf sich vor dem Prinzen nieder und Thränen drangen ihm aus den Augen. "Könnt Ihr mir vergeben, Prinz?" sagte er.

"Trede gegen den Freund, Großmuth gegen den Feind, ist des Abassiden Stolz," antwortete der Prinz, indem er ihn aushob; "gehe hin in Frieden." "D Du mein ächter Sohn!" rief gerührt der alte Sultan und sank an die Brust des Sohnes; die Emire und Bassand alle Großen des Reiches standen auf von ihren Sitzen und riesen: Heil dem neuen Königssohn, und unter dem allgemeinen Jubel schlich sich Labakan, sein Kistchen unter dem Arm, aus dem Saal.

Er ging hinunter in die Ställe des Sultans, zäumte sein Roß Murva auf und ritt zum Thore hinaus, Alessandria zu. Sein ganzes Prinzenleben kam ihm wie ein Traum vor, und nur das prachtvolle Kistchen, reich mit Perlen und Diamanten geschmückt, erinnerte ihn, daß er doch nicht geträumt habe.

Als er endlich wieder nach Alessandria kam, ritt er vor das Haus seines alten Meisters, stieg ab, band sein Rößlein an die Thüre und trat in die Werkstatt. Der Meister, der ihn nicht gleich kannte, machte ein großes Wesen und fragte, was ihm zu Dienst stehe; als er aber den Gast näher ansah und seinen alten Labakan erkannte, rief er seine Gesellen und Lehrlinge herbei, und alle stürzten sich wie wüthend auf den armen Labakan, der keines solchen Empfanges gewärtig war, stießen und schlugen ihn mit Bügeleisen und Ellenmaß, stachen ihn mit Nadeln und zwickten ihn mit scharfen Scheeren, dis er erschöpft auf einen Hausen alter Kleiber niedersank.

Als er nun so da lag, hielt ihm der Meister eine Strafrede über das gestohlene Kleid; vergebens versicherte Labakan, daß er nur deßwegen wiedergekommen sei, um ihm Alles zu ersetzen, vergebens bot er ihm den dreifachen Schadenersat; der Meister und seine Gesellen fielen wieder über ihn her, schlugen ihn weidlich und warfen ihn zur



Thüre hinaus; zerschlagen und zersetzt stieg er auf das Roß Murva und ritt in eine Karavauserai. Dort legte er sein müdes, zerschlasgenes Haupt nieder und stellte Betrachtungen an über die Leiden der Erde, über das so oft verkannte Verdienst und über die Nichtigkeit und Flüchtigkeit aller Güter. Er schlief mit dem Entschluß ein, aller Größe zu entsagen und ein ehrsamer Bürger zu werden.

Und den andern Tag gereuete ihn sein Entschluß nicht; denn die schweren Hände des Meisters und seiner Gesellen schienen alle Hoheit aus ihm herausgeprügelt zu haben.

Er verkaufte um einen hohen Preis sein Kistchen an einen Juwelenhändler, kaufte sich ein Haus und richtete sich eine Werkstatt zu seinem Gewerbe ein. Als er Alles gut eingerichtet und auch einen Schild mit der Ansschrift: "Labakan, Kleidermacher," vor sein Fenster gehängt hatte, setzte er sich und begann mit jener Nadel und dem Zwirn, die er in dem Kistchen gefunden, den Rock zu slicken, welchen ihm sein Meister so gransam zersetzt hatte. Er wurde von seinem Geschäft abgerusen, und als er sich wieder an die Arbeit setzen wollte, welch' sonderbarer Anblick bot sich ihm dar! Die Nadel nähte emsig fort, ohne von Jemand geführt zu werden, sie machte seine, zierliche Stiche, wie sie selbst Labakan in seinen kunstreichsten Augen-blicken nicht gemacht hatte!

Wahrlich, auch das geringste Geschenk einer gütigen Fee ist nützlich und von großem Werth! Noch einen andern Werth hatte aber dies Geschenk; nämlich das Stücken Zwirn ging nie aus, die Nadel mochte so fleißig sein, als sie wollte.

Labakan bekam viele Kunden und war bald der berühmteste Schneis der weit und breit; er schnitt die Gewänder zu und machte den ersten Stich mit der Nadel daran, und flugs arbeitete diese weiter, ohne Unsterlaß, dis das Gewand fertig war. Meister Labakan hatte bald die ganze Stadt zu Kunden, denn er arbeitete schön und außerordentlich billig, und nur über eines schüttelten die Leute von Alessandria den Kopf, nämlich: daß er ganz ohne Gesellen und bei verschlossenen Thüsren arbeite.

So war der Spruch des Kistchens, Glück und Reichthum versheißend, in Erfüllung gegangen; Glück und Reichthum begleiteten, wenn auch in bescheidenem Maße, die Schritte des guten Schneiders, und wenn er von dem Ruhme des jungen Sultans Omar, der in aller Munde lebte, hörte, wenn er hörte, daß dieser Tapsere der Stolz und die Liebe seines Volkes und der Schrecken seiner Feinde sei, da dachte der ehemalige Prinz bei sich: "Es ist doch besser, daß ich ein Schneider geblieben bin, denn um die Ehre und den Ruhm ist es eine gar gefährliche Sache." So lebte Labakan, zusrieden mit sich, geachtet von seinen Mitbürgern, und wenn die Nadel indeß nicht ihre Kraft verloren, so näht sie noch jeht mit dem ewigen Zwirn der gütigen Fee Abolzaide.

Mit Sonnenuntergang brach die Karavane auf und gelangte bald nach Birket el Had, oder den Pilgrimsbrunnen, von wo es nur noch drei Stunden Weges nach Kairo war. Man hatte um diese Zeit die Karavane erwartet, und bald hatten die Kaufleute die Freude, ihre Freunde aus Kairo ihnen entgegenkommen zu sehen. Sie zogen in die Stadt durch das Thor Bebel Falch; denn es wird für eine glücksliche Vorbedeutung gehalten, wenn man von Mecca kommt, durch bieses Thor einzuziehen, weil der Prophet hindurch gegangen ist.

Auf dem Markte verabschiedeten sich die vier türkischen Kaussente von dem Fremden und dem griechischen Kausmann Zaleukos, und gingen mit ihren Freunden nach Haus. Zaleukos aber zeigte dem Fremden eine gute Karavanserai und lud ihn ein, mit ihm das Mitstagsmahl zu nehmen. Der Fremde sagte zu und versprach, wenn er nur vorher sich umgekleidet habe, zu erscheinen.

Der Grieche hatte alle Anstalten getroffen, den Fremden, welchen er auf der Reise liebgewonnen hatte, gut zu bewirthen, und als die Speisen und Geträuke in gehöriger Ordnung aufgestellt waren, setzte er sich, seinen Gast zu erwarten.

Langsam und schweren Schrittes hörte er ihn den Gang, der zu seinem Gemach führte, heraustommen. Er erhob sich, um ihm freundsich entgegenzugehen und ihn an der Schwelle zu bewillkommnen; aber voll Entsetzen suhr er zurück, als er die Thüre öffnete, denn jener schreckliche Rothmantel trat ihm entgegen; er warf noch einen Blick auf ihn, es war keine Täuschung; dieselbe hohe, gebietende Gestalt, die Larve, aus welcher ihn die dunkeln Augen anblitzten, der rothe Mantel mit der goldenen Stickerei waren ihm nur allzuwohl bekannt aus den schrecklichsten Stunden seines Lebens.

Widerstreitende Gefühle wogten in Zaleukoß Brust; er hatte sich mit diesem Bild seiner Erinnerung längst ausgesöhnt und ihm vergeben, und doch riß sein Anblick alle seine Wunden wieder auf; alle jene qualvollen Stunden der Todesangst, jener Gram, der die Blüthe seines Lebens vergistete, zogen im Flug eines Augenblicks an seiner Seele vorüber.

"Was willst Du, Schrecklicher?" rief ber Grieche aus, als die Erscheinung noch immer regungslos auf der Schwelle stand. "Weiche schwell von hinnen, daß ich Dir nicht fluche!"

"Zaleukos!" sprach eine bekannte Stimme unter der Larve hervor, "Zaleukos! so empfängst Du Deinen Gastfreund?" Der Sprechende nahm die Larve ab, schlug den Mantel zurück; es war Selim Baruch, der Fremde. Aber Zaleukos schien noch nicht beruhigt; ihm graute vor dem Fremden; denn nur zu deutlich hatte er in ihm den Unbekannten vom Ponte vecchio erkannt; aber die alte Gewohnheit der Gastsreundschaft siegte; er winkte schweigend dem Fremden, sich zu ihm ans Mahl zu sehen.

"Ich errathe Deine Gedanken," nahm dieser bas Wort, als sie sich gesetzt hatten; "Deine Augen sehen fragend auf mich; — ich hätte schweigen und mich Deinen Blicken nie mehr zeigen können, aber ich bin Dir Rechenschaft schuldig, und darum wage ich es auch, auf die Gefahr hin, daß Du mir fluchest, vor Dir in meiner alten Gestalt zu erscheinen. Du sagtest einst zu mir: Der Glaube meiner Väter befiehlt mir, ihn zu lieben, auch ist er wohl ung lücklicher als ich; glaube dieses, mein Freund, und höre meine Rechtsertigung.

"Ich muß weit ausholen, um mich Dir gang verständlich zu machen. Ich bin in Alexandrien von driftlichen Eltern geboren. Mein Bater, ber jungere Sohn eines alten berühmten frangosischen Sauses, war Consul seines Landes in Alexandrien. Ich wurde von meinem zehnten Jahre an in Frankreich bei einem Bruder meiner Mutter erzogen und verließ erft einige Jahre nach dem Ausbruch der Revolution mein Baterland, um mit meinem Oheim, ber in dem Lande seiner Ahnen nicht mehr sicher war, über dem Meere bei meinen Eltern eine Buflucht zu suchen. Boll Hoffnung, die Ruhe und ben Frieden, ben uns bas emporte Bolk ber Franzosen entriffen, im elterlichen Hause wieder zu finden, landeten wir. Aber ach! ich fand nicht Alles in meines Vaters Saufe, wie es sein sollte; die außeren Stürme der bewegten Zeit waren zwar noch nicht bis hieher gelangt, besto unerwarteter hatte das Unglück mein Haus im innersten Berzen heimge-Mein Bruder, ein junger, hoffnungsvoller Mann, erfter Setretär meines Vaters, hatte sich erft seit Kurzem mit einem jungen Mädden, der Tochter eines florentinischen Edelmanns, der in unserer Nachbarschaft wohnte, verheirathet; zwei Tage vor unserer Ankunft war diese auf einmal verschwunden, ohne daß weder unsere Familie, noch ihr Vater die geringste Spur von ihr auffinden konnten. glaubte endlich, sie habe sich auf einem Spaziergang zu weit gewagt und sei in Räuberhände gefallen. Beinahe tröftlicher ware dieser Ge-

banke für meinen armen Bruder gewesen, als die Wahrheit, die uns nur zu bald kund wurde. Die Trenlose hatte sich mit einem jungen Neapolitaner, den sie im Hause ihres Baters kennen gelernt hatte, eingeschifft. Mein Bruber, aufs Aeußerste emport über biesen Schritt, bot Alles auf, die Schuldige zur Strafe zu ziehen; doch vergebens; seine Versuche, die in Neapel und Florenz Aussehen erregt hatten, dienten nur dazu, sein und unser Aller Unglück zu vollenden. Der florentinische Edelmann reiste in sein Vaterland zurück, zwar mit dem Vorgeben, meinem Bruder Recht zu verschaffen, der That nach aber, um und zu verderben. Er schlug in Florenz alle jene Untersuchungen, welche mein Bruder angeknüpft hatte, nieder und wußte seinen Ginfluß, den er auf alle Art sich verschafft hatte, so gut zu benüßen, daß mein Bater und mein Bruder ihrer Regierung verdächtig gemacht. burch die schändlichsten Mittel gefangen, nach Frankreich geführt und bort vom Beil des Henkers getödtet wurden. Meine arme Mutter verfiel in Wahnsinn, und erst nach zehn langen Monaten erlöste sie der Tod von ihrem schrecklichen Zustand, der aber in den letten Tagen zu vollem, klarem Bewußtsein geworben war. So ftand ich jetzt gang allein in ber Welt, aber nur ein Gebanke beschäftigte meine Seele. nur ein Gedanke ließ mich meine Trauer vergessen, es war jene mächtige Flamme, die meine Mutter in ihrer letten Stunde in mir angefacht hatte.

"In den letten Stunden war, wie ich Dir sagte, ihr Bewußtsein zurückgekehrt; sie ließ mich rusen und sprach mit Ruhe von unserem Schicksal und ihrem Ende. Dann aber ließ sie Alle aus dem Zimmer gehen, richtete sich mit feierlicher Miene von ihrem ärmlichen Lager auf und sagte, ich könne mir ihren Segen erwerben, wenn ich ihr schwöre, etwas auszusühren, das sie mir auftragen würde. Ergrissen von den Worten der sterbenden Mutter, gelobte ich mit einem Side, zu thun, was sie mir sagen werde. Sie brach nun in Verwünschungen gegen den Florentiner und seine Tochter aus, und legte mir mit den fürchterlichsten Drohungen ihres Fluches auf, mein unglückliches Haus an ihm zu rächen. Sie starb in meinen Armen. Jener Gedanke der Rache hatte schon lange in meiner Seele geschlummert; jetzt erwachte er mit aller Macht. Ich sammelte den Rest meines väterlichen Ver-

mögens und schwur mir, Alles an meine Rache zu setzen, oder selbst mit unterzugehen.

"Bald war ich in Florenz, wo ich mich so geheim als möglich aushielt; mein Plan war viel erschwert worden durch die Lage, in welcher sich meine Feinde befanden. Der alte Florentiner war Gouverneur geworden und hatte so alle Mittel in der Hand, sobald er das Geringste ahnte, mich zu verderben. Ein Bufall tam mir zu Sülfe. Eines Abends fah ich einen Menschen in bekannter Livree burch die Strafen geben; sein unsicherer Bang, fein finfterer Blid und bas halblant heransgestoßene Santo sacramento und Maledetto diavolo ließ mich den alten Pietro, einen Diener des Florentiners, den ich schon in Alexandria gekannt hatte, erkennen. Ich war nicht im Zweifel, daß er über seinen Herrn in Born gerathen sei, und beschloß, seine Stimmung zu benüten. Er schien sehr überrascht, mich hier zu sehen, flagte mir sein Leiden, daß er seinem Berrn, seit er Gouverneur geworden, nichts mehr recht machen könne, und mein Gold, unterstützt von seinem Zorn, brachte ihn bald auf meine Seite. Das Schwierigste war jetzt beseitigt; ich hatte einen Mann in meinem Solde, der mir zu jeder Stunde die Thure meines Feindes öffnete, und nun reifte mein Racheplan immer schneller beran. Das Leben des alten Florentiners schien mir ein zu geringes Gewicht, bem Untergang meines Baufes gegenüber, zu haben. Sein Liebstes mußte er gemordet sehen, und dies war Bianka, seine Tochter. Hatte ja sie so schändlich an meinem Bruder gefrevelt, war ja sie doch die Hauptursache unseres Unglücks. Bar erwünscht kam sogar meinem rachedürstenden Berzen die Nachricht, daß gerade in dieser Zeit Bianka zum zweitenmal sich vermählen wollte; es war beschloffen, sie mußte sterben. Aber mir selbst grante vor der That, und auch Pietro traute ich zu wenig Kraft zu; barum spähten wir umber nach einem Mann, ber bas Geschäft voll= bringen könnte. Unter den Florentinern wagte ich Keinen zu dingen, denn gegen den Gouverneur würde Keiner etwas solches unternommen Da fiel Pietro ber Plan ein, den ich nachher ausgeführt habe; zugleich schlug er Dich als Fremden und Arzt als den Tauglichsten Den Verlauf ber Sache weißt Du. Rur an Deiner übergroßen vor.

Vorsicht und Ehrlichkeit schien mein Unternehmen zu scheitern. Da= her der Zufall mit dem Mantel.

"Pietro öffnete uns das Pförtchen an dem Palast des Gouversneurs, er hätte uns auch ebenso heimlich wieder hinausgeleitet, wenn wir nicht durch den schrecklichen Anblick, der sich uns durch die Thürsspalte darbot, erschreckt entstohen wären. Von Schrecken und Rene gejagt, war ich über zweihundert Schritte fortgerannt, bis ich auf den Stufen einer Kirche niedersank. Dort erst sammelte ich mich wieder, und mein erster Gedanke warst Du und Dein schreckliches Schicksal, wenn man Dich in dem Hause fände.

"Ich schlich an den Palast, aber weder von Pietro noch von Dir konnte ich eine Spur entdecken; das Pförtchen aber war offen, und so konnte ich wenigstens hoffen, daß Du die Gelegenheit zur Flucht benützt haben könntest.

"Als aber ber Tag anbrach, ließ mich die Angst vor der Entsbeckung und ein unabweisdares Gefühl von Reue nicht mehr in den Mauern von Florenz. Ich eilte nach Rom. Aber denke Dir meine Bestürzung, als man dort nach einigen Tagen überall diese Geschichte erzählte, mit dem Beisat, man habe den Mörder, einen griechischen Arzt, gesangen. Ich kehrte in banger Besorgniß nach Florenz zurück; denn schien mir meine Rache schon vorher zu stark, so versluchte ich sie jetzt, denn sie war mir durch Dein Leben allzu theuer erkauft. Ich kam an demselben Tage an, der Dich der Hand beraubte. Ich schweige von dem, was ich fühlte, als ich Dich das Schassot besteigen und so heldenmüthig leiden sah. Aber damals, als Dein Blut in Strömen aufspritzte, war der Entschluß fest in mir, Dir Deine übrigen Lebenstage zu versüßen. Was weiter geschehen ist, weißt Du, nur das bleibt mir noch zu sagen übrig, warum ich diese Reise mit Dir machte.

"Als eine schwere Last drückte mich der Gedanke, daß Du mir noch immer nicht vergeben habest; darum entschloß ich mich, viele Tage mit Dir zu leben und Dir endlich Rechenschaft abzulegen von dem, was ich mit Dir gethan."

Schweigend hatte der Grieche seinen Gast angehört; mit sanstem Blick bot er ihm, als er geendet hatte, seine Rechte. Ich wußte wohl, daß Du unglücklicher sein müßtest als ich, denn jene grausame That

wird, wie eine dunkle Wolke, ewig Deine Tage verfinstern; ich vergebe Dir von Herzen. Aber erlaube mir noch eine Frage: wie kommst Du unter dieser Gestalt in die Wüste? Was singst Du an, nachdem Du in Constantinopel mir das Haus gekauft hattest?"

"Ich ging nach Alexandria zurück," antwortete der Gefragte. "Haß gegen alle Menschen tobte in meiner Brust; brennender Haß besonders gegen jene Nationen, die man die gebildeten nennt. Glaube mir, unter meinen Moslemiten war mir wohler! Kaum war ich einige Monate in Alexandria, als jene Landung meiner Landsleute erfolgte.

"Ich sah in ihnen nur die Henker meines Vaters und meines Bruders; darum sammelte ich einige gleichgesinnte junge Leute meiner Bekanntschaft und schloß mich jenen tapfern Mamelucken an, die so oft der Schrecken des französischen Heeres wurden. Als der Feldzug besendigt war, konnte ich mich nicht entschließen, zu den Künsten des Friesbens zurückzukehren. Ich lebte mit meiner kleinen Anzahl gleichdenkender Freunde ein unstätes, flüchtiges, dem Kampf und der Jagd geweihtes Leben; ich lebe zufrieden unter diesen Leuten, die mich wie ihren Fürsten ehren; denn wenn meine Asiaten auch nicht so gebildet sind, wie Eure Europäer, so sind sie doch weit entsernt von Neid und Versleumdung, von Selbstsucht und Ehrgeiz."

Zalenkos dankte dem Fremden für seine Mittheilung, aber er barg ihm nicht, daß er es für seinen Stand, für seine Bildung angemessener fände, wenn er in christlichen, in europäischen Ländern leben und wirken würde. Er faßte seine Hand und bat ihn, mit ihm zu ziehen, bei ihm zu leben und zu sterben.

Gerührt sah ihn der Gastsreund an. "Daraus erkenne ich," sagte er, "daß Du mir ganz vergeben hast, daß Du mich liebst. Nimm meinen innigsten Dank dafür." Er sprang auf und stand in seiner ganzen Größe vor dem Griechen, dem vor dem kriegerischen Austand, den dunkeln, blitzenden Augen, der tiesen, geheimnisvollen Stimme seines Gastes beinahe graute. "Dein Vorschlag ist schön," sprach jener weiter, "er möchte für jeden Andern lockend sein, ich — kann ihn nicht benützen. Schon steht mein Roß gesattelt, schon erwarten mich meine Diener; sebe wohl, Zasenkos!"

Die Freunde, die das Schickfal so wunderbar zusammengeführt, umarmten sich zum Abschied. "Und wie nenne ich Dich? Wie heißt mein Gastfreund, der auf ewig in meinem Gedächtniß leben wird?" fragte der Grieche.

Der Fremde sah ihn lange an, drückte ihm noch einmal die Hand und sprach: "Man nennt mich den Herrn der Wüste; ich bin der Ränber Orbasan."

## Der Scheif von Aleffandria und feine Stlaven.

Der Scheif von Aleffandria, Ali Bann, war ein sonderbarer Mann. Wenn er Morgens durch die Strafen der Stadt ging, angethan mit einem Turban aus den föstlichsten Cachemirs gewunden, mit dem Festkleide und dem reichen Gürtel, der fünfzig Kameele werth war, wenn er einherging, langfamen und gravitätischen Schrittes, seine Stirne in finftere Falten gelegt, seine Augenbrauen zusammengezogen, bie Augen niedergeschlagen und alle fünf Schritte gedankenvoll seinen langen, schwarzen Bart streichelnd; wenn er so hinging nach der Moschee, um, wie es seine Burbe forderte, den Gläubigen Vorlesungen über den Koran zu halten, da blieben die Lente auf der Straße stehen, schauten ihm nach und sprachen zu einander: Es ist doch ein schöner, ftattlicher Mann, — und reich, ein reicher Berr, setzte wohl ein Unberer hinzu, sehr reich; hat er nicht ein Schloß am Hafen von Stambul? Hat er nicht Güter und Felder und viele tausend Stud Bieh und viele Sklaven? Ja, sprach ein Dritter, und der Tartar, der letthin von Stambul her, vom Großherrn felbst, den der Prophet segnen möge, an ihn geschickt kam, ber sagte mir, daß unser Scheik fehr in Ansehen stehe beim Reis-Effendi, beim Kapidschi-Baschi, bei Allen, ja beim Sultan felbft. Ja, rief ein Vierter, feine Schritte find gesegnet. Er ist ein reicher, vornehmer Herr, aber - aber - Ihr

wißt, was ich meine! — Ja, ja! murmelten dann die Andern dazwischen, es ist wahr, er hat auch sein Theil zu tragen, möchten nicht mit ihm tauschen; er ist ein reicher, vornehmer Herr, aber, aber

Ali Bann hatte ein herrliches Haus auf dem schönsten Plate von Alessandria. Bor dem Hause war eine weite Terrasse mit Marmor ummanert, beschattet von Palmbäumen. Dort saß er oft Abends und ranchte seine Wasserseise. In ehrerbietiger Entsernung harrten dann zwölf reichgekleidete Sklaven seines Winkes, der Eine trug seinen Betel, der Andere hielt seinen Sonnenschirm, ein Dritter hatte Gestäße von gediegenem Golde mit köstlichem Sorbet angefüllt, ein Vierter trug einen Wedel von Pfanensedern, um die Fliegen aus der Nähe des Herrn zu verscheuchen, andere waren Sänger und trugen Lauten und Blasinstrumente, um ihn zu ergöhen mit Musik, wenn er es verslangte, und der Gelehrteste von allen trug mehrere Rollen, um ihm vorzulesen.

Aber sie harrten vergeblich auf seinen Wink, er verlangte nicht Musik noch Gesang, er wollte keine Sprüche oder Gedichte weiser Dichter der Vorzeit hören, er wollte keinen Sorbet zu sich nehmen, noch Betel kauen, ja selbst der mit dem Fächer aus Pfauenfedern hatte vergebliche Arbeit; denn der Herr bemerkte es nicht, wenn ihn eine Fliege summend umschwärmte.

Da blieben oft die Vorübergehenden stehen, stannten über die Pracht des Hauses, über die reichgekleideten Sklaven und über die Bequemlichkeit, womit Alles versehen war; aber wenn sie dann den Scheif ansahen, wie er so ernst und düster unter den Palmen saß, sein Auge nirgends hinwandte, als auf die bläulichen Wölkchen seiner Wasserpfeise, da schüttelten sie die Köpfe und sprachen: "Wahrlich, der reiche Mann ist ein armer Mann. Er, der viel hat, ist ärmer, als der nichts hat; denn der Prophet hat ihm den Verstand nicht gegeben, es zu genießen." So sprachen die Leute, lachten über ihn und gingen weiter.

Eines Abends, als der Scheif wiederum vor der Thüre seines Hauses unter den Palmen saß, umgeben von allem Glanz der Erde, und traurig und einsam seine Wasserpfeise rauchte, standen nicht ferne davon einige junge Leute, betrachteten ihn und lachten.

"Wahrlich" sprach der Eine, "das ist ein thörichter Mann, der Scheik Ali Bann; hätte ich seine Schäße, ich wollte sie anders anwensten; alle Tage wollte ich leben herrlich und in Freuden; meine Freunde müßten bei mir speisen in den großen Gemächern des Hauses, und Jubel und Lachen müßten diese traurigen Hallen füllen."

"Ja," erwiderte ein Anderer, "das wäre nicht so übel; aber viele Freunde zehren ein Gut auf, und wäre es so groß als das des Sulstans, den der Prophet segne; aber säße ich Abends so unter den Palmen auf dem schönen Platze hier, da müßten mir die Sklaven dort singen und musiciren, meine Tänzer müßten kommen und tanzen und springen und allerlei wunderliche Stücke aufführen. Dazu rauchte ich recht vornehm die Wasserpfeise, ließe mir den köstlichen Sorbet reichen und ergötzte mich an all' diesem wie ein König von Bagdad."

"Der Scheit," sprach ein Dritter dieser jungen Leute, der ein Schreiber war, "der Scheik soll ein gelehrter und weiser Mann sein, und wirklich, seine Borlesungen über den Koran zeugen von Belesens heit in allen Dichtern und Schriften der Weisheit. Aber ist auch sein Leben so eingerichtet, wie es einem vernünstigen Manne geziemt? Dort steht ein Stlave mit einem ganzen Arm voll Rollen; ich gäbe mein Festkleid dafür, nur eine davon lesen zu dürsen, denn es sind gewiß selsene Sachen. Aber er! er sitzt und raucht, und läßt Bücher Bücher sein. Wäre ich der Scheik Ali Banu, der Kerl müßte mir vorlesen, bis er keinen Athem mehr hätte, oder bis die Nacht herausskäme; und auch dann noch müßte er mir lesen, bis ich entschlummert wäre."

"Ha! Ihr wißt mir recht, wie man sich ein köstliches Leben einrichtet," lachte der Vierte, "Essen und Trinken, Singen und Tanzen,
Sprüche lesen und Gedichte hören von armseligen Dichtern! Nein,
ich würde es ganz anders machen. Er hat die herrlichsten Pferde
und Kameele und Geld die Menge. Da würde ich an seiner Stelle
reisen, reisen bis an der Welt Ende, und selbst zu den Moskowitern,
selbst zu den Franken; kein Weg wäre mir zu weit, um die Herrlichkeiten der Welt zu sehen. So würde ich thun, wäre ich jener Mann
bort."

"Die Jugend ist eine schöne Zeit, und das Alter, wo man fröh-

lich ist," sprach ein alter Mann von unscheinbarem Aussehen, der neben ihnen stand und ihre Reden gehört hatte; "aber erlaubet mir, daß ich es sage, die Jugend ist auch thöricht und schwatt hie und da in den Tag hinein, ohne zu wissen, was sie thut."

"Was wollt Ihr damit sagen, Alter?" fragten verwundert die jungen Leute. "Meinet Ihr uns damit? Was geht es Euch an, daß wir die Lebensart des Scheik tadeln?"

"Wenn Einer etwas besser weiß, als der Andere, so berichtige er seinen Irrthum, so will es der Prophet," erwiderte der alte Mann. "Der Scheit, es ist wahr, ist gesegnet mit Schätzen und hat Alles, worsnach das Herz verlangt, aber er hat Ursache, ernst und traurig zu sein. Meinet Ihr, er sei immer so gewesen? Nein, ich habe ihn noch vor fünszehn Jahren gesehen, da war er munter und rüstig, wie die Gazelle, und lebte fröhlich und genoß sein Leben. Damals hatte er einen Sohn, die Freude seiner Tage, schön und gebildet, und wer ihn sah und sprechen hörte, mußte den Scheit beneiden um diesen Schatz, denn er war erst zehn Jahre alt, und boch war er schon so gelehrt, wie ein Anderer kaum im achtzehnten."

"Und er ist ihm gestorben? Der arme Scheik!" rief der junge Schreiber.

"Es wäre tröstlich für ihn, zu wissen, daß er heimgegangen in die Wohnungen des Propheten, wo er besser lebte als hier in Alessans bria; aber das, was er ersahren mußte, ist viel schlimmer. Es war damals die Zeit, wo die Franken wie hungrige Wölse herüber kamen in unser Land und Krieg mit uns führten. Sie hatten Alessandria überwältigt und zogen von da aus weiter und immer weiter und bestriegten die Mamelucken. Der Scheik war ein kluger Mann und wußte sich gut mit ihnen zu vertragen. Aber sei es, weil sie lüstern waren nach seinen Schätzen, sei es, weil er sich seiner gläubigen Brüber annahm, ich weiß es nicht genau; kurz, sie kamen eines Tages in sein Haus und beschuldigten ihn, die Mamelucken heimlich mit Wassen, Perden und Lebensmitteln unterstützt zu haben. Er mochte seine Unschuld beweisen wie er wollte, es half nichts, denn die Franken sind ein rohes, hartherziges Bolk, wenn es darauf ankommt, Geld zu erpressen. Sie nahmen also seinen jungen Sohn, Kairam geheißen,

als Geisel in ihr Lager. Er bot ihnen viel Geld für ihn, aber sie gaben ihn nicht los und wollten ihn zu noch höherem Gebot steigern. Da kam ihnen auf einmal von ihrem Bassa, oder was er war, der Beschl, sich einzuschiffen. Niemand in Alessandria wußte ein Wort davon, und — plötzlich waren sie auf der hohen See, und den kleinen Kairam, Ali Banu's Sohn, schleppten sie wohl mit sich, denn man hat nie wieder etwas von ihm gehört.

"D der arme Mann, wie hat ihn doch Allah geschlagen!" riefen einmüthig die jungen Leute und schauten mitleidig hin nach dem Scheik, der, umgeben von Herrlichkeit, tranernd und einsam unter den Balmen saß.

"Sein Weib, bas er sehr geliebt hat, starb ihm aus Kummer um ihren Sohn; er selbst aber kauste sich ein Schiff, rüstete es aus und bewog den fränkischen Arzt, der dort unten am Brunnen wohnt, mit ihm nach Frankischen Arzt, der dort unten am Brunnen wohnt, mit ihm nach Frankischen zu reisen, um den verlorenen Sohn aufzusuchen. Sie schifften sich ein und waren lange Zeit auf dem Meere und kamen endlich in das Land jener Giaurs, jener Ungländigen, die in Alessans dria gewesen waren. Aber dort soll es gerade schrecklich zugegangen sein. Sie hatten ihren Sultan umgebracht und die Paschas, und die Reichen und die Armen schlugen einander die Köpfe ab, und es war keine Ordnung im Lande. Vergeblich suchten sie in jener Stadt nach dem kleinen Kairam, Niemand wollte von ihm wissen, und der fränstische Vostor rieth endlich dem Scheik, sich einzuschiffen, weil sie sonst wohl selbst um ihre Köpfe kommen könnten.

"So kamen sie wieder zurück, und seit seiner Ankunft hat der Scheik gelebt, wie an diesem Tage, denn er trauert um seinen Sohn, und er hat Recht. Muß er nicht, wenn er ist und trinkt, denken: jett muß vielleicht mein armer Kairam hungern und dürsten? Und wenn er sich bekleidet mit reichen Shawls und Festkleidern, wie es sein Amt und seine Würde will, muß er nicht denken: jett hat er wohl nicht, womit er seine Blöße deckt? Und wenn er umgeben ist von Sängern und Tänzern und Vorlesern, seinen Sklaven, denkt er da nicht, jett muß wohl mein armer Sohn seinem fränkischen Gebieter Sprünge vormachen und musiciren, wie er es haben will? Und was ihm den größten Kummer macht, er glaubt, der kleine Kairam werde,

so weit vom Lande seiner Bäter und mitten unter Ungläubigen, die seiner spotten, abtrünnig werden vom Glauben seiner Bäter, und er werde ihn einst nicht umarmen können in den Gärten des Paradieses!

"Darum ist er auch so mild gegen seine Sklaven und gibt große Summen an die Armen; denn er denkt, Allah werde es vergelten und das Herz seiner fränkischen Herren rühren, daß sie seinen Sohn mild behandeln. Auch gibt er sedesmal, wenn der Tag kommt, an welchem ihm sein Sohn entrissen wurde, zwölf Sklaven frei.

"Davon habe ich auch schon gehört," entgegnete der Schreiber; "aber man trägt sich mit wunderlichen Reden. Bon seinem Sohne wurde dabei nichts erwähnt, wohl aber sagt man, er sei ein sonderbarer Mann und ganz besonders erpicht auf Erzählungen. Da soll er sedes Jahr unter seinen Stlaven einen Wettstreit austellen, und wer am besten erzählt, den gibt er frei."

"Verlasset Euch nicht auf das Gerede der Leute," sagte der alte Mann; "es ist so, wie ich es sage, und ich weiß es genau; möglich ist, daß er sich an diesem schweren Tage ausheitern will und sich Gesschichten erzählen läßt; doch gibt er sie frei um seines Sohnes willen. Doch der Abend wird kühl, und ich muß weiter gehen. Schalem aleikum, Friede sei mit Euch, Ihr jungen Herren, und denket in Zukunft besser von dem guten Scheik."

Die jungen Leute dankten dem Alten für seine Nachrichten, schauten noch einmal nach dem trauernden Vater und gingen die Straße hinab, indem sie zu einander sprachen: "Ich möchte doch nicht der Scheik Ali Banu sein."

Nicht lange Zeit, nachdem diese jungen Leute mit dem alten Mann über den Scheik Ali Banu gesprochen hatten, traf es sich, daß sie um die Zeit des Morgengebetes wieder diese Straße gingen. Da siel ihnen der alte Mann und seine Erzählung ein, und sie beklagten zusammen den Scheik und blickten nach seinem Hause. Aber wie staunsten sie, als sie dort Alles auf's Herrlichste ausgeschmückt fanden! Bon dem Dache, wo geputzte Sklavinnen spazieren gingen, wehten Wimpeln und Fahnen, die Halle des Hauses war mit köstlichen Teppicken belegt, Seidenstoff schloß sich an diese an, der über die beiden Stufen der

Treppe gelegt war, und selbst auf der Straße war noch schönes seines Tuch ausgebreitet, wovon sich Mancher wünschen mochte zu einem Festkleid oder zu einer Decke für die Füße.

"Ei, wie hat sich doch der Scheit geändert in den wenigen Tagen!" sprach der junge Schreiber; "will er ein Fest geben? will er seine Sänger und Tänzer anstrengen? Seht nur diese Teppiche! hat sie einer so schön in ganz Alessandria! Und dieses Tuch auf dem gemeinen Boden, wahrlich, es ist Schade dafür!"

"Weißt Du, was ich benke?" sprach ein Anderer. "Er empfängt sicherlich einen hohen Gast; denn das sind Zubereitungen, wie man sie macht, wenn ein Herrscher von großen Ländern oder ein Effendi des Großherrn ein Haus mit seinem Besuche segnet. Wer mag wohl heute hieher kommen?"

"Siehe da, geht dort nicht unser Alter von letthin? Ei, der weiß ja Alles und muß auch darüber Aufschluß geben können. Heda! Alter Herr! Wollet Ihr nicht ein wenig zu uns treten?" So riesen sie, der alte Mann aber bemerkte ihre Winke und kam zu ihnen; denn er erkannte sie als die jungen Leute, mit welchen er vor einigen Tagen gesprochen. Sie machten ihn ausmerksam auf die Zurüstungen im Hause des Scheik, und fragten ihn, ob er nicht wisse, welch' hoher Gast wohl erwartet werde?

"Ihr glaubt wohl," erwiderte er, "Ali Banu feire heute ein großes Freudenfest, oder der Besuch eines großen Mannes beehre sein Haus? Dem ist nicht also; aber heute ist der zwölste Tag des Monats Ramadan, wie Ihr wisset, und an diesem Tage wurde sein Sohn ins Lager geführt."

"Aber beim Bart bes Propheten!" rief einer der jungen Leute, "das sieht ja Alles aus wie Hochzeit und Festlichkeiten, und doch ist es sein berühmter Trauertag, wie reimt Ihr das zusammen? Gesteht, der Scheik ist denn doch etwas zerrüttet im Verstand."

"Urtheilet Ihr noch immer so schnell, mein junger Freund?" fragte der Alte lächelnd. "Auch diesmal war Guer Pfeil wohl spizig und scharf, die Sehne Eures Bogens straff angezogen, und doch habt Ihr weit ab vom Ziele geschossen. Wisset, daß heute der Scheik seinen Sohn erwartet."

"So ift er gefunden?" riefen die Jünglinge und freuten fich.

"Nein, und er wird sich wohl lange nicht finden; aber wisset: Vor acht ober zehn Jahren, als ber Scheif auch einmal mit Trauern und Rlagen diefen Tag beging, auch Sflaven freigab, und viele Urme speisete und tränkte, da traf es sich, daß er auch einen Derwisch, der mübe und matt im Schatten jenes Hauses lag, Speise und Trank reichen ließ. Der Derwisch aber war ein heiliger Mann und erfahren in Prophezeiungen und im Sternbeuten. Der trat, als er geftärkt war durch die milbe Hand des Scheiks, zu ihm und sprach: "Ich kenne die Ursache Deines Kummers; ist nicht heute ber zwölfte Ramadan, und haft Du nicht an diesem Tage Deinen Sohn verloren? Aber sei getroft, dieser Tag der Trauer wird Dir zum Festtag werden, denn wisse, an diesem Tage wird einst Dein Sohn zurückkehren." So sprach ber Derwisch. Es wäre Sünde für jeden Muselmann, an der Rede eines solchen Mannes zu zweifeln; der Gram Ali's wurde zwar barum nicht gemilbert, aber boch harrt er an diesem Tage immer auf die Rückfehr seines Sohnes und schmückt sein Haus und seine Halle und die Treppen, als könne jener zu jeder Stunde anlangen."

"Wunderbar!" erwiderte der Schreiber. "Aber zusehen möchte ich doch, wie Alles so herrlich bereitet ist, wie er selbst in dieser Herrs lichkeit trauert, und hauptsächlich möchte ich zuhören, wie er sich von seinen Sklaven erzählen läßt."

"Nichts leichter als dies," antwortete der Alte. "Der Aufseher der Sklaven jenes Hauses ist mein Freund seit langen Jahren und gönnt mir an diesem Tage immer ein Plätchen in dem Saal, wo man unter der Menge der Diener und Freunde des Scheiks den Einzelnen nicht bemerkt. Ich will mit ihm reden, daß er Euch einläßt; Ihr seid ja nur zu vier, und da kann es schon gehen; kommet um die neunte Stunde auf diesen Platz, und ich will Euch Antwort geben."

So sprach der Alte; die jungen Leute aber dankten ihm und entsfernten sich, voll Begierde, zu sehen, wie sich dies Alles begeben würde.

Sie kamen zur bestimmten Stunde auf den Plat vor dem Hause bes Scheik und trafen da den Alten, der ihnen sagte, daß der Aufseher der Sklaven erlaubt habe, sie einzuführen. Er ging voran, doch

nicht durch die reichgeschmückten Treppen und Thore, sondern durch ein Seitenpförtchen, das er sorgfältig wieder verschloß. Dann führte er sie durch mehrere Bänge, bis sie in den großen Saal kamen. Hier war ein großes Gedränge von allen Seiten; da waren reich gekleibete Männer, angesehene Herren ber Stadt und Freunde des Scheif, die gekommen waren, ihn in seinem Schmerz zu trösten. Da waren Eflaven aller Art und aller Nationen. Aber alle fahen kummervoll aus, denn sie liebten ihren Herrn und trauerten mit ihm. Am Ende bes Saales, auf einem reichen Divan, fagen bie vornehmften Freunde Ali's und wurden von den Sklaven bedient. Neben ihnen auf dem Boben faß ber Scheif; benn die Trauer um seinen Sohn erlaubte ihm nicht, auf dem Teppich der Freude zu sigen. Er hatte sein Haupt in die Sand gestützt und schien wenig auf die Tröstungen zu hören, bie ihm seine Freunde zuflüsterten. Ihm gegenüber saßen einige alte und junge Männer in Eklaventracht. Der Alte belehrte seine jungen Freunde, baß bies bie Sklaven seien, die Ali Bann an diesem Tage frei gebe. Es waren unter ihnen auch einige Franken, und der Alte machte besonders auf einen von ihnen aufmerksam, der von ausgezeichneter Schönheit und noch fehr jung war. Der Scheit hatte ihn erft einige Tage zuvor einem Sflavenhändler von Tunis um eine große Summe abgefauft, und gab ihn bennoch jest schon frei, weil er glaubte, je mehr Franken er in ihr Baterland zurückschicke, besto früher werde der Prophet seinen Sohn erlösen.

Nachdem man überall Erfrischungen umhergereicht hatte, gab der Scheit dem Aufseher der Stlaven ein Zeichen. Dieser stand auf, und es ward tiese Stille im Saal. Er trat vor die Stlaven, welche freigelassen werden sollten und sprach mit vernehmlicher Stimme: "Ihr Männer, die Ihr heute frei sein werdet durch die Gnade meines Herrn Ali Banu, des Scheit von Alessandria, thut nun, wie es Sitte ist an diesem Tage in seinem Hause und hebet an zu erzählen." Sie flüsterten unter einander; dann aber nahm ein alter Stlave das Wort und sing an zu erzählen:



Der Bwerg Hafe.

Sert! Dicietigen than febr Unrecht, welche glauben, es babe nur un Zeit Harnus Al-Bachich, des Beberrefters von Bagdad, Jeen und Janderer gegeben, ober die gar behaupten, jene Berichte von ben Treiben der Genien und ihrer Fürften, welche man von den Erziberen auf den Markten der Seitab fabt, feien unwohr. Woch heute gibt es Jeen, und es ift nicht fo lange ber, daß ich selbst Zeuge einer Begebundeit war, wo offenbar die Genien im Spiele waren, wie ich Euch berichten werden.

In einer bedeutenden Stodt meines lieben Baterlandes, Beutschab, lebte wor vielen Jahren ein Schuster mit feiner Frau schlicht und recht. Er saß bei Tag au der Ecke er Straße und sidte Schuse und Pantoffeln und machte wohl auch neue, wenn ihm einer welche anwertrauen mochte; doch mußte er dann das Leber erst einkaufen, dem er war arm und hatte feine Borratbe. Seine Frau werfaufte Bemife und Frücke, die sie einen Kleinen Gartchen vor dem Thore pflangte, und viele Leute fausten gerne bei ibr, weil sie reinlich und jauber gelseidet war und ihr Gemuste auf gefällige Art auszubereiten und zu legen wußte.

Die beiben Leutchen hatten einen schönen Anaben, angenehm von Geficht, wohlgestaltet, und fur bas Alter von acht Jahren ichon giem-

lich groß. Er pflegte gewöhnlich bei der Mutter auf dem Gemüses markt zu sitzen und den Weibern oder Köchen, die viel bei der Schusterssfrau eingekauft hatten, trug er wohl auch einen Theil der Früchte nach Hause, und selten kam er von einem solchen Gang zurück, ohne eine schöne Blume, oder ein Stücken Geld, oder Kuchen; denn die Herrschaften dieser Köche sahen es gerne, wenn man den schönen Knaben mit nach Hause brachte, und beschenkten ihn immer reichlich.

Eines Tages saß die Frau des Schusters wieder wie gewöhnlich auf dem Markte; sie hatte vor sich einige Körbe mit Kohl und anderem Gemüse, allerlei Kräuter und Sämereien, auch in einem kleineren Körbchen frühe Birnen und Aprikosen. Der kleine Jakob, so hieß der Knabe, saß neben ihr und rief mit heller Stimme die Waaren aus: "Hierher, Ihr Herren, seht, welch schöner Kohl, wie wohlriechend diese Kräuter; frühe Birnen, Ihr Frauen, frühe Aepfel und Aprikosen, wer kauft? Meine Mutter gibt es wohlseil." So rief der Knabe. Da kam ein altes Weib über den Markt her; sie sah etwas zerrissen und zerlumpt aus, hatte ein kleines, spitziges Gesicht, vom Alter ganz einsgesurcht, rothe Augen und eine spitzige gebogene Nase, die gegen das Kinn hinabstrebte; sie ging an einem langen Stock, und doch konnte man nicht sagen, wie sie ging; denn sie hinkte und rutschte und wankte, es war, als habe sie Käder in den Beinen und könne alle Augenblicke umstülpen und mit der spitzigen Nase auss Pflaster sallen.

Die Frau des Schusters betrachtete dieses Weib aufmerksam. Es waren jetzt doch schon sechzehn Jahre, daß sie täglich auf dem Markte saß, und nie hatte sie diese sonderbare Gestalt bemerkt. Aber sie erschrak unwillfürlich, als die Alte auf sie zuhinkte und an ihren Körben stille stand.

"Seid Ihr Hanne, die Gemüsehändlerin?" fragte das alte Weib mit unangenehmer frächzender Stimme, indem es beständig den Kopf hin- und herschüttelte.

"Ja, die bin ich," antwortete die Schustersfrau; "ift Euch etwas gefällig?"

"Wollen sehen, wollen sehen! Kräutlein schauen, Kräutlein schauen, ob Du hast, was ich brauche," antwortete die Alte, beugte sich nieder vor den Körben und fuhr mit ein paar dunkelbraunen, häßlichen

Händen in den Kräuterkord hinein, packte die Kräutlein, die so schön und zierlich ausgebreitet waren, mit ihren langen Spinnensingern, brachte sie dann eines um das andere hinauf an die lange Nase und beroch sie hin und her. Der Frau des Schusters wollte es fast das Herz abdrücken, wie sie das alte Weid also mit ihren seltenen Kräutern hantiren sah; aber sie wagte nichts zu sagen; denn es war das Recht des Käusers, die Waare zu prüsen, und überdies empfand sie ein sonderbares Grauen vor dem Weide. Als jene den ganzen Kord durchgemustert hatte, murmelte sie: "Schlechtes Zeug, schlechtes Kraut, nichts von Allem, was ich will, war viel besser vor fünfzig Jahren; schlechtes Zeug, schlechtes Zeug.

Solche Reden verdrossen nun den kleinen Jakob. "Höre, Du bist ein unverschämtes, altes Weib!" rief er unmuthig; "erst fährst Du mit Deinen garstigen braunen Fingern in die schönen Kräuter hinein und drückst sie zusammen, dann hältst Du sie an Deine lange Nase, daß sie Niemand mehr kaufen mag, wer zugesehen, und jetzt schimpsst Du noch unsere Waare schlechtes Zeug, und doch kauft selbst der Roch des Herzogs Alles bei uns!"

Das alte Weib schielte den muthigen Knaben an, lachte widerlich und sprach mit heiserer Stimme: "Söhnchen, Söhnchen! Also gefällt Dir meine Nase, meine schöne, lange Nase? Sollst auch eine haben mitten im Gesicht bis übers Kinn herab." Während sie so sprach, rutschte sie an den andern Korb, in welchem Kohl ausgelegt war. Sie nahm die herrlichsten weißen Kohlhäupter in die Hand, drückte sie zusammen, daß sie ächzten, warf sie dann wieder unordentslich in den Korb und sprach auch hier: "Schlechte Waare, schlechter Kohl!"

"Wackle nur nicht so garstig mit dem Kopfe hin und her," rief der Kleine ängstlich. "Dein Hals ist ja so dünne wie ein Kohlstengel, der könnte leicht abbrechen, und dann siele Dein Kopf hinein in den Korb; wer wollte dann kaufen?"

"Gefallen sie Dir nicht, die dünnen Hälse?" murmelte die Alte lachend. "Sollst gar keinen haben, Kopf muß in den Schultern stecken, daß er nicht herabfällt vom kleinen Körperlein."

"Schwatt boch nicht fo unnütes Beng mit bem Rleinen ba,"

sagte endlich die Frau des Schusters im Unmuth über das lange Prüfen, Mustern und Beriechen, "wenn Ihr etwas kanfen wollt, so sputet Euch, Ihr verscheucht mir ja die andern Kunden."

"Gut, es sei, wie Du sagst," rief die Alte mit grimmigem Blick, "ich will Dir diese sechs Kohlhäupter abkausen; aber siehe, ich nuß mich auf den Stab stützen und kann nichts tragen; erlaube Deinem Söhnlein, daß er mir die Waare nach Hause bringt, ich will es dafür belohnen."

Der Kleine wollte nicht mitgehen und weinte, denn ihm graute vor der häßlichen Frau, aber die Mutter befahl es ihm ernstlich, weil sie es doch für eine Sünde hielt, der alten, schwächlichen Frau diese Last allein aufzubürden; halb weinend that er, wie sie befohlen, raffte die Kohlhäupter in ein Tuch zusammen, und folgte dem alten Weibe über den Markt hin.

Es ging nicht sehr schnell bei ihr, und sie brauchte beinahe drei Biertelftunden, bis fie in einem gang entlegenen Theil der Stadt tam und endlich vor einem kleinen baufälligen Hause stillhielt. Dort zog fie einen alten, rostigen Haken aus ber Tasche, fuhr bamit geschickt in ein kleines Loch in der Thure, und plötlich sprang diese krachend auf. Aber wie war der kleine Jakob überrascht, als er eintrat! Das Innere des Hauses war prachtvoll ausgeschmückt, von Marmor waren die Dede und die Wände, die Geräthschaften vom schönsten Gbenholz, mit Gold und geschliffenen Steinen eingelegt, der Boden aber war von Glas und so glatt, daß der Kleine einige Male ausgleitete und umfiel. Die Alte aber zog ein silbernes Pfeischen aus der Tasche und pfiff eine Beise darauf, die gellend durch bas haus tonte. Da kamen fogleich einige Meerschweinchen die Treppe herab; dem Jakob wollte es aber gang sonderbar bunten, daß sie aufrecht auf zwei Beinen gingen, Rußschalen statt Schuhen an den Pfoten trugen, menschliche Rleider angelegt und sogar Hite nach der neuesten Mode auf die Röpfe gesetzt hatten. "Wo habt Ihr meine Pautoffeln, schlechtes Gefindel?" rief die Alte und schlug mit dem Stocke nach ihnen, daß sie jammernd in die Höhe sprangen; "wie lange soll ich noch so da= stehen ?"

Sie sprangen schnell die Treppe hinauf und kamen wieder mit

ein paar Schafen von Cocosnuß mit Leber gefüttert, welche fie ber Alten geschieft an bie Guge fredten.

Rett mar alles Sinten und Rutichen porbei. Gie marf ben Gtab



Dort jog fie einen alten, roftigen Safen aus ber Tafche zc. (Geite 142.)

von sich nut gleitete mit großer Schnelligkeit über ben Glasboben hin, indem sie den kleinen Jatob an der Haub mit fortzog. Endlich hielt sie in einem Zimmer feille, bas mit allerlei Gerathschaften aus geputzt, beinahe einer Küche glich, obgleich die Tische von Mahagonisholz und die Sopha's, mit reichen Teppichen behängt, mehr zu einem Prunkgemach paßten. "Setze Dich," sagte die Alte recht freundlich, indem sie ihn in die Ecke eines Sophas drückte und einen Tisch also vor ihn hinstellte, daß er nicht mehr hervorkommen konnte. "Setze Dich, Du hast gar schwer zu tragen gehabt, die Menschenköpfe sind nicht so leicht, nicht so leicht."

"Aber Frau, was sprechet Ihr so wunderlich?" rief der Kleine, "müde bin ich zwar, aber es waren ja Kohlköpfe, die ich getragen, Ihr habt sie meiner Mutter abgekauft."

"Ei, das weißt Du falsch," lachte das Weib, deckte den Deckel des Korbes auf und brachte einen Menschenkopf hervor, den sie am Schopfe gefaßt hatte. Der Kleine war vor Schrecken außer sich; er konnte nicht fassen, wie dies Alles zuging, aber er dachte an seine Mutter; wenn Jemand von diesen Menschenköpfen etwas erfahren würde, dachte er bei sich, da würde man gewiß meine Mutter dafür anklagen.

"Muß Dir nun auch etwas geben zum Lohn, daß Du so artig bift," murmelte die Alte; "gedulde Dich nur ein Weilchen, will Dir ein Suppchen einbrocken, an bas Du Dein Leben lang benken wirft." So sprach sie und pfiff wieder. Da kamen zuerft viele Meerschwein= den in menschlichen Rleidern; sie hatten Rüchenschurzen umgebunden und im Gürtel Rührlöffel und Tranchirmeffer; nach diesen kam eine Menge Eichhörnchen hereingehüpft; sie hatten weite türkische Beinkleider an, gingen aufrecht und auf dem Kopfe trugen sie grüne Mütchen von Sammt. Diese schienen die Rüchenjungen zu sein; benn sie kletterten mit großer Geschwindigkeit an den Wänden hinauf und brachten Pfannen und Schüffeln, Gier und Butter, Kräuter und Mehl herab und trugen es auf den Herd; dort aber fuhr die alte Frau auf ihren Pantoffeln von Cocosschalen beständig hin und her, und der Rleine fah, daß sie es sich recht angelegen sein lasse, ihm etwas Gutes zu tochen. Jett fnisterte bas Feuer höher empor, jett rauchte und sott es in der Pfanne, ein angenehmer Geruch verbreitete sich im Zimmer, die Alte aber rannte auf und ab, die Eichhörnchen und Meerschweine ihr nach, und so oft sie am Berbe vorbei kam, gudte sie mit ihrer langen Nase in den Topf. Endlich fing es an zu sprudeln und zu zischen, Dampf stieg aus dem Topfe hervor, und der Schaum floß herab ins Feuer. Da nahm sie ihn weg, goß davon in eine silberne Schale und setzte sie dem kleinen Jakob vor.

"So, Söhuchen, fo," fprach fie, "iß nur biefes Suppchen, bann haft Du Alles, was Dir an mir so gefallen. Sollst auch ein geschickter Roch werden, daß Du doch etwas bift, aber Kräutlein, nein, das Kräutlein sollst Du nimmer finden, warum hat es Deine Mutter nicht in ihrem Korb gehabt." Der Kleine verstand nicht recht, was sie sprach, desto aufmerksamer behandelte er die Suppe, die ihm gang trefflich schmedte. Seine Mutter hatte ihm manche schmadhafte Speise bereitet, aber so gut war ihm noch nichts geworden. Der Duft von feinen Kräutern und Gewürzen stieg aus ber Suppe auf, babei war sie suß und sauerlich zugleich und sehr stark. Während er noch die letten Tropfen der köftlichen Speise austrank, gundeten die Meerschweinchen arabischen Weihrauch an, der in bläulichen Wolken durch das Zimmer schwebte, dichter und immer dichter wurden diese Wolken und sanken herab, der Geruch bes Weihrauches wirkte betäubend auf den Kleinen, er mochte sich zurufen, so oft er wollte, daß er zu seiner Mutter zurückehren muffe; wenn er sich ermannte, sank er immer wieder von Neuem in den Schlummer gurud und schlief endlich wirklich auf dem Sopha bes alten Weibes ein.

Sonberbare Träume kamen über ihn. Es war ihm, als ziehe ihm die Alte seine Kleider aus und umhülle ihn dafür mit einem Sichhörnchenbalg. Jest konnte er Sprünge machen und klettern wie ein Sichhörnchen; er ging mit den übrigen Sichhörnchen und Meersschweinchen, die sehr artige gesittete Leute waren, um, und hatte mit ihnen den Dienst bei der alten Frau. Zuerst wurde er nur zu den Diensten eines Schuhputzers gebraucht, d. h. er mußte die Cocossnüsse, welche die Frau statt der Pantosseln trug, mit Del salben und durch Reiben glänzend machen. Da er nun in seines Vaters Hause zu ähnlichen Geschäften oft angehalten worden war, so ging es ihm flink von der Hand; etwa nach einem Jahre, träumte er weiter, wurde er zu seineren Geschäften gebraucht; er mußte nämlich mit noch einigen Eichhörnchen Sonnenstäubchen sangen und, wenn sie ges

nug hatten, solche durch has feinste Haarsieb sieben. Die Frau hielt nämlich die Sonnenstäubchen für das Allerseinste, und weil sie nicht gut beißen konnte, denn sie hatte keinen Zahn mehr, so ließ sie ihr Brod aus Sonnenstäubchen zubereiten.

Wiederum nach einem Jahre wurde er zu den Dienern versetzt, die das Trinkwasser sür die Alte sammelten. Man denke nicht, daß sie sich hiezu etwa eine Cisterne hatte graben lassen oder ein Faß in den Hof stellte, um das Regenwasser darin auszusangen; da ging es viel seiner zu; die Eichhörnchen, und Jakob mit ihnen, mußten mit Haselnußschalen den Thau aus den Rosen schöpfen, und das war das Trinkwasser der Alten. Da sie nun bedeutend viel trank, so hatten die Wasserträger schwere Arbeit. Nach einem Jahre wurde er zum innern Dienst des Hauses bestellt; er hatte nämlich das Amt, die Böden rein zu machen; da nun diese von Glas waren, worin man jeden Hauch sah, war es keine geringe Arbeit. Sie mußten sie bürsten und altes Tuch an die Füße schnallen, und auf diesem künstlich im Zimmer umhersahren. Im vierten Jahre ward er endlich zur Küche



versetzt. Es war dies ein Chrenamt, zu welchem man nur nach langer Prüfung gelangen konnte. Jakob diente dort vom Küchenjungen auf= wärts bis zum ersten Pastetenmacher und erreichte eine so ungemeine Geschicklichkeit und Erfahrung in Allem, was die Küche betrifft, daß er sich oft über sich selbst wundern mußte; die schwierigsten Sachen, Pasteten von zweihunderterlei Essenzen, Kräutersuppen von allen Kräutslein der Erde zusammengesetzt, Alles lernte er, Alles verstand er schnell und fräftig zu machen.

So waren etwa sieben Jahre im Dienste bes alten Weibes vergangen, da befahl sie ihm eines Tages, indem sie die Cocosschube auszog, Korb und Krückenstock zur Hand nahm, um auszugehen, er solle ein Hühnlein rupfen, mit Kräutern füllen und solches schön bräunlich und gelb röften, bis sie wiederkäme. Er that dies nach den Regeln der Kunft. Er drehte dem Sühnlein den Kragen um, brühte es in heißem Waffer, jog ihm geschickt die Federn aus, schabte ihm nachher die Haut, daß sie glatt und fein wurde, und nahm ihm die Eingeweide heraus. Sodann fing er an, die Kräuter zu sammeln. womit er das Hühnlein füllen sollte. In der Kräuterkammer gewahrte er aber diesmal ein Wandschränkchen, deffen Thure halb geöffnet war, und das er sonst nie bemerkt hatte. Er ging neugierig näher, um zu sehen, was es enthalte, und siehe ba, es standen viele Körbchen darinnen, von welchen ein ftarker, angenehmer Geruch ausging. Er öffnete eines dieser Körbchen und fand barin Kräutlein von ganz besonderer Geftalt und Farbe. Die Stengel und Blätter waren blaugrun und trugen oben eine kleine Blume von brennendem Roth mit Gelb verbrämt; er betrachtete sinnend diese Blume, beroch sie, und sie strömte denselben ftarken Geruch aus, von dem einst jene Suppe, die ihm die Alte gekocht, geduftet hatte. Aber so stark war ber Geruch, daß er zu nießen anfing, immer heftiger nießen mußte und — am Ende nießend erwachte.

Da lag er auf dem Sopha des alten Weibes und blickte verwunsbert umher. "Nein, wie man aber so lebhaft träumen kann!" sprach er zu sich, "hätte ich jetzt doch schwören wollen, daß ich ein schnödes Eichhörnchen, ein Kamerade von Meerschweinen und anderem Ungesieser, dabei aber ein großer Koch geworden sei. Wie wird die Mutster lachen, wenn ich ihr Alles erzähle! Aber wird sie nicht auch schmälen, daß ich in einem fremden Hause einschlase, statt ihr zu helssen auf dem Markte?" Mit diesen Gedanken raffte er sich auf, um

hinweg zu gehen; noch waren seine Glieber vom Schlafe ganz steif, besonders sein Nacken, denn er konnte den Kopf nicht recht hin und her bewegen; er mußte auch selbst über sich lächeln, daß er so schlaft trunken war, denn alle Augenblicke, ehe er es sich versah, stieß er mit der Nase an einen Schrank oder an die Wand, oder schlug sie, wenn er sich schnell umwandte, an einen Thürpfosten. Die Eichhörnchen und Meerschweinchen liesen winselnd um ihn her, als wollten sie ihn begleiten, er lud sie auch wirklich ein, als er auf der Schwelle war, denn es waren niedliche Thierchen, aber sie fuhren auf ihren Nußschalen schnell ins Haus zurück, und er hörte sie nur noch in der Ferne beulen.

Es war ein ziemlich entlegener Theil ber Stadt, wohin ihn die Alte geführt hatte, und er konnte sich kaum aus den engen Gassen heraus sinden, auch war dort ein großes Gedränge; denn es mußte sich, wie ihm dünkte, gerade in der Nähe ein Zwerg sehen lassen; überall hörte er rusen: "Ei, sehet den häßlichen Zwerg! Wo kommt der Zwerg her? Ei, was hat er doch für eine lange Nase, und wie ihm der Kopf in den Schultern steckt, und die braunen, häßlichen Hände!" Zu einer andern Zeit wäre er wohl auch nachgelausen, denn er sah für sein Leben gern Riesen oder Zwerge, oder seltsame, fremde Trachten, aber so mußte er sich sputen, um zur Mutter zu kommen.

Es war ihm ganz ängstlich zu Muth, als er auf den Markt kam. Die Mutter saß noch da und hatte noch ziemlich viele Früchte im Korb, lange konnte er also nicht geschlasen haben, aber doch kam es ihm von weitem schon vor, als sei sie sehr traurig, denn sie rief die Borübergehenden nicht au, einzukausen, sondern hatte den Kopf in die Hand gestützt, und als er näher kam, glandte er auch, sie sei bleicher als sonst. Er zauderte, was er thun sollte; endlich faßte er sich ein Herz, schlich sich hinter sie hin, legte traulich seine Hand auf ihren Arm und sprach: "Mütterchen, was sehlt Dir? Bist Du böse auf mich?"

Die Frau wandte sich um nach ihm, fuhr aber mit einem Schrei bes Entsetzens zurück:

"Was willst Du von mir, häßlicher Zwerg?" rief sie. "Fort, fort! Ich kann bergleichen Bossenspiele nicht leiden."

"Aber Mutter, was haft Du benn?" fragte Jatob gang erschroden; "Dir ift gewiß nicht wohl, warum willst Du benn Deinen Sohn von Dir jagen?"

"Ich habe Dir ichon gefagt, gebe Deines Weges!" entgegnete



"Bas willft Du von mir, baglicher 3werg?" (Geite 148.)

Frau Sanne gurnend. "Bei mir verdienst Du fein Gelb burch Deine Ganteleien, bafliche Diffaeburt!"

"Bahrhaftig, Gott hat ihr das Licht des Berstandes geraubt!" sprach der Aleine bekimmert zu sich "woas sange ich nur an, um sie nach Haus zu bringen? Lieb' Mütterchen, so sei doch nur vernünftig; sied mich boch nur recht an; ich bin ja Dein Sohn, Dein Jatob."

"Rein, jest wird mir ber Cpag au unverschämt," rief Sanne

ihrer Nachbarin zu; seht nur den häßlichen Zwerg da, da steht er und vertreibt mir gewiß alle Käuser, und mit meinem Unglück wagt er zu spotten. Spricht zu mir: "ich bin ja Dein Sohn, Dein Jakob, der Unverschämte!"

Da erhoben sich die Nachbarinnen und fingen an zu schimpfen, so arg sie konnten, und Marktweiber, wisset Ihr wohl, verstehen es, und schalten ihn, daß er des Unglücks der armen Hanne spotte, der vor sieben Jahren ihr bildschöner Knabe gestohlen worden sei, und drohten insgesammt über ihn herzufallen und ihn zu zerkrahen, wenn er nicht alsobald ginge.

Der arme Jakob wußte nicht, was er von diesem Allem denken follte. War er boch, wie er glaubte, heute frühe, wie gewöhnlich, mit der Mutter auf den Markt gegangen, hatte ihr die Früchte aufstellen helfen, war nachher mit dem alten Weib in ihr Haus gekommen, hatte ein Suppchen verzehrt, ein kleines Schläschen gemacht und war jest wieder da, und doch sprachen die Mutter und die Nachbarinnen von sieben Jahren! Und sie nannten ihn einen garstigen Zwerg! Was war denn nur mit ihm vorgegangen? — Alls er sah, daß die Mutter gar nichts mehr von ihm hören wollte, traten ihm die Thränen in bie Augen, und er ging trauernd die Straße hinab nach der Bube, wo sein Bater ben Tag über Schuhe flickte. "Ich will doch seben," dachte er bei sich, "ob er mich auch nicht kennen will; unter die Thüre will ich mich stellen und mit ihm sprechen." Als er an ber Bube bes Schufters angekommen war, stellte er sich unter die Thure und schaute hinein. Der Meifter war so emfig mit feiner Arbeit beschäftigt, daß er ihn gar nicht fah; als er aber einmal zufällig einen Blick nach der Thüre warf, ließ er Schuhe, Draht und Pfriem auf die Erbe fallen und rief mit Entsetzen: "Um Gottes willen, was ift bas, was ift das!"

"Guten Abend, Meister!" sprach der Kleine, indem er vollends in den Laden trat, "wie geht es Euch?"

"Schlecht, schlecht, kleiner Herr!" antwortete der Bater zu Jakobs großer Berwunderung; denn er schien ihn auch nicht zu kennen. "Das Geschäft will mir nicht recht von der Hand. Bin so allein und werde jetzt alt, und doch ist mir ein Geselle zu theuer."

"Aber habt Ihr denn kein Söhnlein, das Ench nach und nach an die Hand geben könnte bei der Arbeit?" forschte der Kleine weiter.

"Ich hatte einen, er hieß Jakob, und müßte jetzt ein schlanker, gewandter Bursche von zwanzig Jahren sein, der mir tüchtig unter die Arme greisen könnte. Ha! das müßte ein Leben sein; schon als er zwölf Jahre alt war, zeigte er sich so anstellig und geschickt und verstand schon Manches vom Handwerk, und hübsch und angenehm war er auch; der hätte mir eine Kundschaft hergelockt, daß ich bald nicht mehr geslickt, sondern nichts als Neues geliesert hätte! Aber so geht's in der Welt!"

"Wo ift denn aber Euer Sohn?" fragte Jakob mit zitternder Stimme seinen Bater.

"Das weiß Gott," antwortete er; "vor sieben Jahren, ja, so lange ist's jetzt her, wurde er uns vom Markte weggestohlen."

"Bor sieben Jahren!" rief Jakob mit Entfeten.

"Ja, kleiner Hert, vor sieben Jahren; ich weiß noch wie hente, wie mein Weib nach Hause kam, heulend und schreiend, das Kind sei den ganzen Tag nicht zurückgekommen, sie habe überall gesorscht und gesucht und es nicht gefunden. Ich habe es immer gedacht und gesagt, daß es so kommen würde; der Jakob war ein schönes Kind, das muß man sagen, da war nun meine Frau stolz auf ihn und sah es gerne, wenn ihn die Leute lobten, und schickte ihn oft mit Gemüse und dergleichen in vornehme Häuser. Das war schon recht; er wurde allemal reichlich beschenkt; aber, sagte ich, gib Acht! die Stadt ist groß, viele schlechte Leute wohnen da, gib mir auf den Jakob Acht! Und so war es, wie ich sagte. Kommt einmal ein altes, häßliches Weib auf den Markt, seilscht um Früchte und Gemüse und kauft am Ende so viel, daß sie es nicht selbst tragen kann. Mein Weid, die mitleidige Seele, gibt ihr den Jungen mit und — hat ihn von Stund an nicht mehr geschen."

"Und das ift jest fieben Jahre, fagt 3hr?"

"Sieben Jahre wird es im Frühling. Wir ließen ihn ausrufen, wir gingen von Haus zu Haus und fragten; Manche hatten den hübsichen Jungen gekannt und liebgewonnen und suchten jetzt mit uns, Alles vergeblich. Auch die Frau, welche das Gemüse gekauft hatte,

wollte Niemand kennen; aber ein steinaltes Weib, die schon neunzig Jahre gelebt hatte, sagte, es könne wohl die bose Fee Kräuterweis gewesen sein, die alle fünfzig Jahre einmal in die Stadt komme, um sich allerlei einzukaufen."

So sprach Jakobs Bater und klopfte babei seine Schuhe weidlich und zog den Draht mit beiden Fäusten weit hinaus. Dem Kleinen aber wurde es nach und nach klar, was mit ihm vorgegangen, daß er nämlich nicht geträumt, sondern daß er sieben Jahre bei der bösen Fee als Eichhörnchen gedient habe. Zorn und Gram erfüllte sein Herz so sehr, daß es beinahe zerspringen wollte. Sieben Jahre seiner Jugend hatte ihm die Alte gestohlen, und was hatte er für Ersat dasür? Daß er Pantossel von Cocosnüssen blank puten, daß er ein Zimmer mit gläsernem Fußboden rein machen konnte? Daß er von den Meerschweinchen alle Geheimnisse der Küche gelernt hatte? Er stand eine gute Weile so da und dachte über sein Schicksal nach, da fragte ihn endlich sein Vater: "Ist Euch vielleicht etwas von meiner Arbeit gefällig, junger Herr? Etwa ein Paar neue Pantosseln oder," setze er lächelnd hinzu, "vielleicht ein Futteral für Eure Nase?"

"Was wollt Ihr nur mit meiner Nase?" fragte Jakob, "warum sollte ich benn ein Futteral dazu brauchen?"

"Nun," entgegnete der Schuster, "Jeder nach seinem Geschmack; aber das muß ich Euch sagen, hätte ich diese schreckliche Nase, ein Futteral ließ ich mir darüber machen von rosensarbigem Glanzleder. Schaut, da habe ich ein schönes Stücken zur Hand; freilich würde man eine Elle wenigstens dazu brauchen. Aber wie gut wäret Ihr verwahrt, kleiner Herr; so, weiß ich gewiß, stoßt Ihr Euch an jeden Thürpfosten, an jeden Wagen, dem Ihr ausweichen wollet."

Der Kleine stand stumm vor Schrecken; er betastete seine Rase, sie war dick und wohl zwei Hände lang! So hatte also die Alte auch seine Gestalt verwandelt; darum kannte ihn also die Mutter nicht, darum schalt man ihn einen häßlichen Zwerg! "Meister!" sprach er halb weinend zu dem Schuster, "habt Ihr keinen Spiegel bei der Hand, worin ich mich beschauen könnte?"

"Junger Herr," erwiderte der Bater mit Ernst, "Ihr habt nicht gerade eine Gestalt empfangen, die Euch eitel machen könnte, und Ihr habt nicht Ursache, alle Stunden in den Spiegel zu guden. Gewöhnt es Euch ab, es ist besonders bei Euch eine lächerliche Gewohnheit."

"Ach, so laßt mich boch in ben Spiegel schauen," rief ber Kleine, "gewiß ist es nicht aus Gitelkeit!"

"Lasset mich in Ruhe, ich habe keinen im Bermögen; meine Frau hat ein Spiegelchen, ich weiß aber nicht, wo sie es verborgen. Müßt Ihr aber durchaus in den Spiegel guden, nun, über der Straße hin wohnt Urban, der Barbier, der hat einen Spiegel, zweimal so groß als Euer Kopf: gudet dort hinein, und indessen guten Morgen!"

Mit diesen Worten schob ihn der Bater ganz gelinde zur Bude hinaus, schloß die Thüre hinter ihm zu und setzte sich wieder zur Arbeit. Der Kleine aber ging sehr niedergeschlagen über die Straße zu Urban, dem Barbier, den er noch aus früheren Zeiten wohl kannte. "Guten Morgen, Urban," sprach er zu ihm, "ich komme, Euch um eine Gefälligkeit zu bitten, seid so gut und lasset mich ein wenig in Euren Spiegel schauen."



"Mit Vergnügen, bort steht er," rief ber Barbier lachend, und seine Kunden, benen er den Bart scheeren sollte, lachten weidlich mit. "Ihr seid ein hübsches Bürschen, schlank und fein, ein Hälschen wie ein Schwan, Händen wie eine Königin, und ein Stumpfnäschen, man kann es nicht schöner sehen. Ein wenig eitel seid Ihr darauf, das ist wahr; aber beschauet Euch immer, man soll nicht von mir sagen, ich habe Euch aus Neid nicht in meinen Spiegel schauen lassen."

So sprach der Barbier, und wieherndes Gelächter füllte die Baderftube. Der Kleine aber war indeg vor ben Spiegel getreten und hatte sich beschaut. Thränen traten ihm in die Augen. "Ja, so konntest Du freilich Deinen Jakob nicht wieder erkennen, liebe Mutter," sprach er zu sich, "so war er nicht anzuschauen in den Tagen der Freude, wo Du gerne mit ihm prangtest vor ben Leuten!" Seine Augen waren klein geworden, wie die der Schweine, seine Rase war ungeheuer und hing über Mund und Kinn herunter, der Hals schien ganglich weggenommen worden zu sein, denn sein Kopf stak tief in den Schultern, und nur mit den größten Schmerzen konnte er ihn rechts und links bewegen; sein Körper war noch so groß, als vor sieben Jahren, da er zwölf Jahre alt war, aber wenn Andere vom zwölften bis in's zwanzigste in die Höhe machsen, so wuchs er in die Breite, ber Rücken und die Bruft waren weit ausgebogen und anzusehen wie ein kleiner, aber fehr bid gefüllter Sad; biefer bide Oberleib faß auf kleinen, schwachen Beinchen, die dieser Laft nicht gewachsen schienen, aber um so größer waren die Arme, die ihm am Leibe herabhingen; sie hatten die Größe wie die eines wohlgewachsenen Mannes, seine Bande waren grob und braungelb, seine Finger lang und spinnenartig, und wenn er sie recht ausstreckte, konnte er damit auf den Boden reichen, ohne daß er sich bückte. So sah er aus, der kleine Jakob, zum mißgeftalteten Zwerg war er geworden.

Jetzt gedachte er auch jenes Morgens, an welchem das alte Weib an die Körbe seiner Mutter getreten war. Alles, was er damals an ihr getadelt hatte, die lange Nase, die häßlichen Finger, Alles hatte sie ihm angethan, und nur den langen, zitternden Hals hatte sie gänzlich weggelassen.

"Nun, habt Ihr Euch jest genug beschaut, mein Prinz?" sagte der Barbier, indem er zu ihm trat und ihn lachend betrachtete. "Wahr-lich, wenn man sich dergleichen träumen lassen wollte, so komisch könnte es Einem im Traume nicht vorkommen. Doch ich will Euch einen Vorschlag machen, kleiner Mann. Mein Barbierzimmer ist zwar sehr besucht, aber doch seit neuerer Zeit nicht so, wie ich wünsche. Das kommt daher, weil mein Nachbar, der Barbier Schaum, irgendwo einen Riesen aufgefunden hat, der ihm die Kunden ins Haus lockt.

Nun, ein Riese zu werden, ist gerade keine Kunst, aber so ein Männschen wie Ihr, ja, daß ist schon ein ander Ding. Tretet bei mir in Dienste, kleiner Mann, Ihr sollt Wohnung, Essen, Trinken, Kleider, Alles sollt Ihr haben; dafür stellt Ihr Euch Morgens unter meine Thüre und ladet die Leute ein, hereinzukommen; Ihr schlaget den Seisenschaum, reichet den Kunden das Handtuch und seid versichert, wir stehen und Beide gut dabei; ich bekomme mehr Kunden, als jener mit dem Riesen, und jeder gibt Euch gerne noch ein Trinkgeld."

Der Kleine war in seinem Innern empört über den Borschlag, als Lockvogel für einen Barbier zu dienen. Aber mußte er sich nicht diesen Schimpf geduldig gefallen lassen? Er sagte dem Barbier das her ganz ruhig, daß er nicht Zeit habe zu dergleichen Diensten, und ging weiter.

Hatte das bose alte Weib seine Gestalt unterdrückt, so hatte sie boch seinem Geiste nichts anhaben können, das fühlte er wohl; denn er bachte und fühlte nicht mehr, wie er vor sieben Jahre gethan; nein, er glaubte in diesem Zeitraum weiser, verständiger geworden zu sein; er trauerte nicht um seine verlorene Schönheit, nicht über diese häßeliche Gestalt, sondern nur darüber, daß er wie ein Hund von der Thüre seines Vaters gesagt werde. Darum beschloß er, noch einen Versuch bei seiner Mutter zu machen.

Er trat zu ihr auf ben Markt und bat sie, ihm ruhig zuzuhören. Er erinnerte sie an jenen Tag, an welchem er mit dem alten Weibe gegangen, er erinnerte sie an alle einzelnen Vorfälle seiner Kindheit, erzählte ihr dann, wie er sieben Jahre als Eichhörnchen gedient habe bei der Fee, und wie sie ihn verwandelte, weil er sie damals getadelt. Die Frau des Schusters wußte nicht, was sie denken sollte. Alles traf zu, was er ihr von seiner Kindheit erzählte, aber wenn er davon sprach, daß er sieben Jahre lang ein Eichhörnchen gewesen sei, da sprach sie: "Es ist unmöglich, und es gibt keine Feen," und wenn sie ihn ausah, so verabscheute sie den häßlichen Zwerg und glaubte nicht, daß dies ihr Sohn sein könne. Endlich hielt sie es fürs Beste, mit ihrem Mann darüber zu sprechen. Sie rasste also ihre Körbe zusammen und hieß ihn mitgehen. S kamen sie zu der Bude des Schusters.

"Sieh einmal," sprach sie zu diesem, "der Mensch da will unser verlorner Jakob sein. Er hat mir Alles erzählt, wie er uns vor sieben Jahre gestohlen wurde, und wie er von einer Fee bezaubert worden sei."

"So," unterbrach sie ber Schuster mit Jorn, "hat er Dir dies erzählt? Warte, Du Range! Ich habe ihm Alles erzählt noch vor einer Stunde, und jetzt geht er hin, Dich so zu soppen! Bezaubert bist Du worden, mein Söhnchen? Warte doch, ich will Dich wieder entzaubern." Dabei nahm er einen Bündel Riemen, die er eben zugesschnitten hatte, sprang auf den Kleinen zu und schlug ihn auf den hohen Rücken und auf die langen Arme, daß der Kleine vor Schmerzausschrie und weinend davon lief.

In jener Stadt gibt es, wie überall, wenige mitleidige Seelen, die einen Unglücklichen, der zugleich etwas Lächerliches an sich trägt, unterstützten. Daher kam es, daß der unglückliche Zwerg den ganzen Tag ohne Speise und Trank blieb und Abends die Treppen einer Kirche, so hart und kalt sie waren, zum Nachtlager wählen mußte.

Alls ihn aber am nächsten Morgen die ersten Strahlen der Sonne erweckten, da dachte er ernstlich darüber nach, wie er sein Leben fristen könne, da ihn Vater und Mutter verstoßen. Er fühlte sich zu stolz, um als Aushängschild eines Varbiers zu dienen, er wollte nicht zu einem Possenreißer sich verdingen und sich um Geld sehen lassen; was sollte er anfangen? Da siel ihm ein, daß er als Sichhörnchen große Fortschritte in der Kochkunst gemacht habe; er glaubte nicht mit Unrecht hoffen zu dürsen, daß er es mit manchem Koch aufnehmen könne; er beschloß seine Kunst zu benützen.

Sobald es daher lebhafter wurde auf den Straßen und der Morgen ganz heraufgekommen war, trat er zuerst in die Kirche und versrichtete sein Gebet. Dann trat er seinen Weg an. Der Herzog, der Herr des Landes, war ein bekannter Schlemmer und Lecker, der eine gute Tasel liebte und seine Köche in allen Welttheilen aufsuchte. Zu seinem Palast begab sich der Kleine. Als er an die äußerste Pforte kam, fragten die Thürhüter nach seinem Begehr und hatten ihren Spott mit ihm; er aber verlangte nach dem Oberküchenmeister. Sie lachten und führten ihn durch die Vorhöse, und wo er hinkam, blieben

die Diener stehen, schauten nach ihm, lachten weidlich und schlossen sich an, so daß nach und nach ein ungeheurer Zug von Dienern aller Art sich die Treppe des Palastes hinauf bewegte; die Stallknechte warfen ihre Striegel weg, die Läufer liefen, was sie konnten, die Teppichbreiter vergaßen die Teppiche auszuklopfen, Alles drängte und trieb sich, es war ein Gewühl, als sei der Feind vor den Thoren, und das Geschrei: "Ein Zwerg, ein Zwerg! Habt Ihr den Zwerg gesehen?" füllte die Lüfte.

Da erschien ber Aufseher bes Hauses mit grimmigem Gesichte, eine ungeheure Peitsche in ber Hand, unter ber Thüre. "Um bes Himmels willen, Ihr Hunde, was macht Ihr solchen Lärm! Wisset Ihr nicht, daß der Herr noch schläft?" und dabei schwang er die Geißel und ließ sie unsanst auf den Rücken einiger Stallfnechte und Thürhüter niederfallen. "Ach, Herr!" riesen sie, "seht Ihr denn nicht? Da bringen wir einen Zwerg, einen Zwerg, wie Ihr noch keinen gesehen." Der Ausseher des Palastes zwang sich mit Mühe, nicht laut auszulachen, als er des Kleinen ansichtig wurde; denn er fürchtete durch Lachen seiner Würde zu schaden. Er trieb daher mit der Peitsche die Uedrigen hinweg, führte den Kleinen ins Haus und fragte nach seinem Begehr. Als er hörte, jener wolle zum Küchensmeister, erwiderte er: "Du irrst Dich, mein Söhnchen, zu mir, dem Ausseher des Hauses, willst Du; Du willst Leidzwerg werden beim Herzog, ist es nicht also?"

"Nein, Herr!" antwortete ber Zwerg. "Ich bin ein geschickter Koch und erfahren in allerlei seltenen Speisen; wollet mich zum Oberstüchenmeister bringen; vielleicht kann er meine Kunst brauchen."

"Jeder nach seinem Willen, kleiner Mann; übrigens bist Du noch ein unbesonnener Junge. In die Küche! Als Leibzwerg hättest Du keine Arbeit gehabt und Essen und Trinken nach Herzenslust und schöne Kleider. Doch, wir wollen sehen, Deine Kochkunst wird schwerslich so weit reichen, als ein Mundkoch des Herrn nöthig hat, und zum Küchenjungen bist Du zu gut." Bei diesen Worten nahm ihn der Ausseher des Palastes bei der Hand und führte ihn in die Gemächer des Oberküchenmeisters.

"Gnädiger Herr!" sprach bort der Zwerg und verbeugte sich so

tief, daß er mit der Mase den Fußteppich berührte, "brauchet Ihr keinen geschickten Koch?"

Der Oberküchenmeister betrachtete ihn von Kopf bis zu den Füßen,



Drach dann in lautes Lachen aus und sprach: "Wie? Du ein Roch? Meinst Du, unsere Herde seinen so niedrig, daß Du nur auf einen hinaufschauen könnest, wenn Du Dich auf die Zehen stellst und den Kopf recht aus den Schultern herausarbeitest? D, lieber Kleiner! wer Dich zu mir geschickt hat, um Dich als Koch zu verdingen, der hat Dich zum Narren gehabt." So sprach der Oberküchenmeister und lachte weidlich, und mit ihm lachte der Aufseher des Palastes und alle Diener, die im Zimmer waren.

Der Zwerg aber ließ sich nicht aus der Fassung bringen. "Was liegt an einem Ei ober an zweien, an ein wenig Sprup und Wein, an Mehl und Gewürze in einem Saufe, wo man deffen genug hat?" fprach er. "Gebet mir irgend eine lederhafte Speife zu bereiten auf, schaffet mir, was ich dazu brauche, und sie soll vor Euren Augen schnell bereitet sein, und Ihr sollet sagen müssen: er ist ein Koch nach Regel und Recht." Solche und ähnliche Reden führte der Kleine, und es war wunderlich anzuschauen, wie es dabei aus seinen kleinen Menglein hervorblitte, wie seine lange Rase sich hin und her schlängelte und seine dunnen Spinnenfinger seine Rede begleiteten. "Wohlan!" rief der Küchenmeister und nahm den Aufseher des Palastes unter dem Urme. "Wohlan, es fei um bes Spaffes willen; laffet uns zur Ruche geben!" Sie gingen burch mehrere Sale und Bange und famen endlich in die Rüche. Es war dies ein großes, weitläufiges Gebäude, herrlich eingerichtet; auf zwanzig Herden brannten beständig Feuer, ein flares Waffer, das zugleich zum Fischbehälter biente, floß mitten durch sie, in Schränken von Marmor und köstlichem Holz waren die Borrathe aufgestellt, die man immer zur Hand haben mußte, und zur Rechten und Linken waren zehn Sale, in welchen Alles aufgespeichert war, was man in allen Ländern von Frankistan und selbst im Morgenlande Köstliches und Leckeres für den Gaumen erfunden. Rüchenbediente aller Art liefen umber und raffelten und hantirten mit Keffeln und Pfannen, mit Gabeln und Schaumlöffeln; als aber der Oberküchenmeister in die Rüche eintrat, blieben sie alle regungslos stehen, und nur das Fencr hörte man noch knistern und das Bächlein riefeln.

"Was hat der Herr heute zum Frühstück befohlen?" fragte der Meister den ersten Frühstückmacher, einen alten Koch.

"Herr! die dänische Suppe hat er geruht zu besehlen und rothe Hamburger Klößchen."

"Gut," sprach der Küchenmeister weiter, "hast Du gehört, was der Herr speisen will? Getraust Du Dich, diese schwierigen Speisen zu bereiten? Die Klößchen bringst Du auf keinen Fall herans, das ist ein Geheimniß."

"Nichts leichter als dies," erwiderte zu allgemeinem Erstaunen

der Zwerg; benn er hatte diese Speisen als Eichhörnchen oft gemacht, "nichts leichter, man gebe mir zu der Suppe die und die Kräuter, dies und jenes Gewürz, Fett von einem wilden Schwein, Wurzel und Eier; zu den Klößchen aber," sprach er leiser, daß es nur der Küchenmeister und der Frühstückmacher hören konnten, "zu den Klößchen brauche ich viererlei Fleisch, etwas Wein, Entenschmalz, Ingwer und ein gewisses Kraut, das man Magentrost heißt."

"Ha! Bei St. Benedikt! Bei welchem Zauberer hast Du geslernt?" rief der Koch mit Stannen. "Alles bis auf ein Haar hat er gesagt, und das Kräutlein Magentrost haben wir selbst nicht gewußt; ja, das muß es noch angenehmer machen. D Du Wunder von einem Koch!"

"Das hätte ich nicht gedacht," sagte der Oberküchenmeister, "doch lassen wir ihn die Probe machen; gebt ihm die Sachen, die er verslangt, Geschirr und Alles, und lasset ihn das Frühstück bereiten."

Man that, wie er befohlen, und rüstete Alles auf dem Herde zu; aber da fand es sich, daß der Zwerg kaum mit der Nase bis an den Herd reichen konnte. Man setzte daher ein paar Stühle zusammen, legte eine Marmorplatte darüber und lud den kleinen Wundermann ein, sein Kunststüd zu beginnen. In einem großen Kreise standen die Köche, Küchenjungen, Diener und allerlei Volk umher und sahen zu und staunten, wie ihm Alles so klink und fertig von der Hand ging, wie er Alles so reinlich und niedlich bereitete. Als er mit der Zubereitung fertig war, befahl er, beide Schüsseln ans Feuer zu setzen und genau so lange kochen zu lassen, dis er rusen werde; dann sing er an zu zählen eins, zwei, drei und so fort, und gerade, als er fünshundert gezählt hatte, rief er: "Halt!" die Töpse wurden weggessetzt, und der Kleine lud den Küchenmeister ein, zu kosten.

Der Mundkoch ließ sich von einem Küchenjungen einen goldenen Löffel reichen, spülte ihn im Bach und überreichte ihn dem Oberstüchenmeister; dieser trat mit feierlicher Miene an den Herd, nahm von den Speisen, kostete, drückte die Augen zu, schnalzte vor Vergnügen mit der Zunge und sprach dann: "Köstlich, bei des Herzogs Leben, köstlich! Wollet Ihr nicht auch ein Löffelein zu Euch nehmen, Ausseher des Palastes?" Dieser verbeugte sich, nahm den Löffel,

kostete und war vor Vergnügen und Lust außer sich. "Eure Kunst in Ehren, lieber Frühstückmacher, Ihr seid ein erfahrener Roch, aber so herrlich habt Ihr weder die Suppe noch die Hamburger Klöße



machen können!" Auch der Koch kostete jetzt, schüttelte dann dem Zwerg ehrsurchtsvoll die Hand und sagte: "Kleiner! Du bist Meister in der Kunst, ja das Kräutlein Magentrost, das gibt Allem einen ganz eigenen Reiz."

In diesem Augenblick kam der Kammerdiener des Herzogs in die Küche und berichtete, daß der Herr das Frühstück verlange. Die Speisen wurden nun auf silberne Platten gelegt und dem Herzog zusgeschickt; der Oberküchenmeister aber nahm den Kleinen in sein Zimsmer und unterhielt sich mit ihm. Kaum waren sie aber halb so lange da, als man ein Paternoster spricht (es ist dies das Gebet der Frans

Bauff's Mahrchen.

ten, o herr, und dauert nicht halb so lange, als das Gebet der Glaubigen), so tam schon ein Bote und rief ben Dberklichenmeister gum herrn. Er fleibete sich schnell in sein Feltsteib und folgte bem Poten.



Der Herzog sah sehr vergnügt aus. Er hatte Alles aufgezehrt, was auf ben silbernem Schiffleln gewesen war und wische fich eben Bart ab, als der Oberfächenmeister, us ihm einten. "Hore, Küchenmeister, prach er, "ich bin mit Deinen Röchen bisher immer sehr zufrieden gewesen, aber sage mir, ver dat hente mein Frühftud bereitet? So kössich aber sie, seit ich auf dem Terone meiner Säter site; sage an, wie er heißt, der Koch, daß wir ihm einige Dufaten zum Geschenksichen.

"Herr! das ist eine wunderdare Geschichte," antwortete der Oberkünnemister und ergählte, wie man ihm heute frühe einen Jwerg gebracht, der durchauß Koch werden wollte, und wie sich dies Alltes degeben. Der Herse verwunderte sich höchlich, sieh den Jwerg vor sich unsen und fragte ihn auß, wer er siei, und woher er komme. Da kounte nun der arme Jakob freisich nicht sogen, daß er vergandert. worden sei und früher als Eichhörnchen gedient habe; doch blieb er bei der Wahrheit, indem er erzählte, er sei jett ohne Vater und Mutter und habe bei einer alten Frau kochen gelernt. Der Herzog fragte nicht weiter, sondern ergötzte sich an der sonderbaren Gestalt seines neuen Kochs.

"Willst Du bei mir bleiben," sprach er, "so will ich Dir jährlich fünfzig Dukaten, ein Festkleib und noch überdies zwei paar Beinkleiber reichen lassen. Dafür mußt Du aber täglich mein Frühstück selbst bereiten, mußt angeben, wie das Mittagessen gemacht werden soll, und überhaupt Dich meiner Küche annehmen. Da Jeder in meisnem Palast seinen eigenen Namen von mir empfängt, so sollst Du Nase heißen und die Würde eines Unterküchenmeisters bekleiden."

Der Zwerg Nase fiel nieder vor dem mächtigen Herzog in Frankenland, kußte ihm die Füße und versprach, ihm treu zu dienen.

So war nun der Kleine fürs Erste versorgt, und er machte seis nem Umt Ehre; benn man kann sagen, daß ber Herzog ein ganz anderer Mann war, während ber Zwerg Nase sich in seinem Hause aufhielt. Souft hatte es ihm oft beliebt, die Schüffeln oder Platten, die man ihm auftrug, den Köchen an den Kopf zu werfen; ja dem Oberküchenmeister selbst warf er im Zorn einmal einen gebackenen Ralbsfuß, der nicht weich geworden war, so heftig an die Stirne, daß er umfiel und drei Tage zu Bette liegen mußte. Der Herzog machte zwar, was er im Born gethan, burch einige Hände voll Dukaten wieber gut, aber bennoch war nie ein Koch ohne Zittern und Zagen mit ben Speisen zu ihm gekommen. Seit ber Zwerg im Sause war, schien Alles wie durch Zauber umgewandelt. Der Herr aß jett ftatt breimal bes Tages fünfmal, um sich an ber Kunst seines kleinsten Dieners recht zu laben, und bennoch verzog er nie eine Miene zum Unmuth. Rein, er fand Alles neu, trefflich, war leutselig und angenehm und wurde von Tag zu Tag fetter.

Oft ließ er mitten unter der Tafel den Küchenmeister und den Iwerg Nase rufen, setzte den einen rechts und den andern links zu sich und schob ihnen mit seinen eigenen Fingern einige Bissen der köstlichsten Speisen in den Mund, eine Gnade, welche sie Beide wohl zu schätzen wußten.

Der Zwerg war das Wunder der Stadt. Man erbat sich flehentslich Erlaubniß vom Oberküchenmeister, den Zwerg kochen zu sehen, und einige der vornehmsten Männer hatten es so weit gebracht beim Herzog, daß ihre Diener in der Küche beim Zwerg Unterrichtsstunden genießen dursten, was nicht wenig Geld eintrug; denn Jeder zahlte tägslich einen halben Dukaten. Und um die übrigen Köche bei guter Laune zu erhalten und sie nicht neidisch auf ihn zu machen, überließ ihnen Nase dieses Geld, das die Herren für den Unterricht ihrer Köche zahlen mußten.

So lebte Nase beinahe zwei Jahre in äußerlichem Wohlleben und Ehre, und nur der Gedanke an seine Eltern betrübte ihn. So lebte er, ohne etwas Merkwürdiges zu ersahren, bis sich folgender Vorfall ereignete. Der Zwerg Nase war besonders geschickt und glücklich in seinen Einkäusen. Daher ging er, so oft es ihm die Zeit erlandte, immer selbst auf den Markt, um Gestügel und Früchte einzuhandeln. Sines Morgens ging er auch auf den Gäusemarkt und sorschte nach schweren setten Gänsen, wie sie der Herr liebte. Er war musternd schon einige Male auf= und abgegangen. Seine Gestalt, weit ent= sernt, hier Lachen und Spott zu erregen, gebot Ehrfurcht; denn man erkannte ihn als den berühmten Mundkoch des Herzogs, und sede Gänsefrau fühlte sich glücklich, wenn er ihr die Nase zuwandte.

Da sah er ganz am Ende einer Reihe in einer Ede eine Frausiten, die auch Gänse seil hatte, aber nicht wie die übrigen ihre Waare anpries und nach Käusern schrie. Zu dieser trat er und maß und wog ihre Gänse. Sie waren, wie er sie wünschte, und er kauste drei sammt dem Käsig, lud sie auf seine breiten Schultern und trat den Rückweg au. Da kam es ihm sonderbar vor, daß nur zwei von diesen Gänsen schnatterten und schrien, wie rechte Gänse zu thun pflegen, die dritte aber ganz still und in sich gesehrt da saß und Seuszer ausstieß und ächzte wie ein Mensch. "Die ist halb krank," sprach er vor sich hin, "ich muß eisen, daß ich sie umbringe und zurichte." Aber die Gaus antwortete ganz bentlich und laut:

"Stichst du mich, So beiß ich dich; Drückst du mir die Kehle ab, Bring ich bich ins frühe Grab." Ganz erschrocken setzte der Zwerg Nase seinen Käsig nieder, und die Gans sah ihn mit schönen, klugen Augen an und seufzte. "Ei der Tausend!" rief Nase. "Sie kann sprechen, Jungser Gans? Das hätte ich nicht gedacht. Na, sei Sie nur nicht ängstlich! Man weiß zu leben und wird einem so seltenen Bogel nicht zu Leibe gehen. Aber ich wollte wetten, Sie ist nicht von seher in diesen Federn gewesen. War ich ja selbst einmal ein schnödes Eichhörnchen."

"Du hast Recht," erwiderte die Gaus, "wenn Du sagst, ich sei nicht in dieser schmachvollen Hülle geboren worden. Ach! an meiner Wiege wurde es mir nicht gesungen, daß Mimi, des großen Wetterbocks Tochter, in der Küche eines Herzogs getödtet werden solle!"

"Sei Sie doch ruhig, liebe Jungfer Mimi," tröstete der Zwerg. "So wahr ich ein ehrlicher Kerl und Unterküchenmeister Seiner Durchlaucht bin, es soll ihr Keiner an die Kehle. Ich will Ihr in meinen eigenen Gemächern einen Stall anweisen, Futter soll Sie genug haben, und meine freie Zeit werde ich Ihrer Unterhaltung widmen, den übrigen Küchenmenschen werde ich sagen, daß ich eine Gans mit allerlei besonderen Kräutern für den Herzog mäste, und sobald sich Gelegenheit findet, setze ich Sie in Freiheit."

Die Gans bankte ihm mit Thränen, ber Zwerg aber that, wie er versprochen, schlachtete die zwei andern Banse, für Mimi aber baute er einen eigenen Stall unter bem Vorwande, sie für den Herzog gang besonders zuzurichten. Er gab ihr auch kein gewöhnliches Banfefutter, sondern versah sie mit Badwerk und sugen Speisen. So oft er freie Zeit hatte, ging er hin, sich mit ihr zu unterhalten und sie zu tröften. Sie erzählten sich auch gegenseitig ihre Geschichten, und Nase erfuhr auf diesem Wege, daß die Gans eine Tochter des Zauberers Wetterbock sei, der auf der Insel Gothland lebe. Er sei in Streit gerathen mit einer alten Fee, die ihn durch Ränke und Lift überwunden und sie zur Rache in eine Gans verwandelt und weit hinweg bis hieher gebracht habe. Als der Zwerg Nase ihr seine Geschichte ebenfalls erzählt hatte, sprach sie: "ich bin nicht unerfahren in diesen Mein Vater hat mir und meinen Schwestern einige Anleis tung gegeben, so viel er nämlich bavon mittheilen burfte. Die Beschichte mit dem Streit am Kräuterkorb, Deine plögliche Verwandlung, als Du an jenem Kräutlein rochst, auch einige Worte der Alten, die Du mir sagtest, beweisen mir, daß Du auf Kräuter bezaubert bist, das heißt: wenn Du das Kraut auffindest, das sich die Fee bei Deiner Verzauberung gedacht hat, so kannst Du erlöst werden." Es war dies ein geringer Trost für den Kleinen; denn wo sollte er das Kraut aufsinden? Doch dankte er ihr und schöpfte einige Hoffnung.

Um diese Zeit bekam ber Herzog einen Besuch von einem benachsbarten Fürsten, seinem Freunde. Er ließ daher seinen Zwerg Nase vor sich kommen und sprach zu ihm: "Jest ist die Zeit gekommen, wo Du zeigen mußt, ob Du mir treu dienst und Meister Deiner Kunst bist. Dieser Fürst, der bei mir zu Besuch ist, speist bekanntlich, außer mir, am besten und ist ein großer Kenner einer seinen Küche und ein weiser Mann. Sorge nun dafür, daß meine Tasel täglich also besorgt werde, daß er immer mehr in Erstaunen geräth. Dabei darst Du, bei meiner Ungnade, so lange er da ist, keine Speise zweimal bringen. Dafür kannst Du Dir von meinem Schahmeister Alles reischen lassen, was Du nur brauchst. Und wenn Du Gold und Diasmanten in Schmalz backen mußt, so thu' es. Ich will lieber ein armer Mann werden, als erröthen vor ihm."

So sprach der Herzog. Der Zwerg aber sagte, indem er sich anständig verbeugte: "Es sei, wie Du sagst, o Herr! so es Gott gefällt, werde ich Alles so machen, daß es diesem Fürsten der Gutschmecker wohlgefällt."

Der kleine Roch suchte nun seine ganze Kunst hervor. Er schonte die Schätze seines Herrn nicht, noch weniger aber sich selbst. Denn man sah ihn den ganzen Tag in eine Wolke von Rauch und Feuer eingehüllt, und seine Stimme hallte beständig durch das Gewölbe der Rüche; denn er befahl als Herrscher den Rüchenjungen und niederen Röchen. Herr! Ich könnte es machen, wie die Kameeltreiber von Aleppo, wenn sie in ihren Geschichten, die sie den Reisenden erzählen, die Menschen herrlich speisen lassen. Sie führen eine ganze Stunde lang all die Gerichte an, die aufgetragen worden sind, und erwecken badurch große Sehnsucht und noch größeren Hunger in ihren Juhörern, so daß diese unwillkürlich die Vorräthe öffnen und eine Mahlzeit halten, und den Kameeltreibern reichlich mittheilen; doch ich nicht also.

Der fremde Fürst war schon vierzehn Tage beim Herzog und lebte herrlich und in Freuden. Sie speisten des Tages nicht weniger als fünsmal, und der Herzog war zufrieden mit der Kunst des Zwerges; denn er sah Zufriedenheit auf der Stirne seines Gastes. Am fünszehnten Tage aber begab es sich, daß der Herzog den Zwerg zur Tasel rusen ließ, ihn seinem Gast, dem Fürsten, vorstellte und diesen fragte, wie er mit dem Zwerg zufrieden sei?

"Du bist ein wunderbarer Roch," autwortete der fremde Fürst, "und weißt, was auständig essen heißt. Du hast in der ganzen Zeit, in der ich hier bin, nicht eine einzige Speise wiederholt und Alles trefflich bereitet. Aber sage mir doch, warum bringst Du so lange nicht die Königin der Speisen, die Pastete Sonzeraine?"

Der Zwerg war schr erschrocken. Denn er hatte von dieser Passtetenkönigin nie gehört, doch faßte er sich und antwortete: "O Herr! noch lange, hoffte ich, sollte Dein Angesicht leuchten an diesem Hofslager, darum wartete ich mit dieser Speise; denn womit sollte Dich denn der Koch begrüßen am Tage des Scheidens, als mit der Könisgin der Pasteten?"

"So?" entgegnete der Herzog lachend, und bei mir wolltest Du wohl warten bis an meinen Tod, um mich dann noch zu begrüßen? Denn auch mir hast Du die Pastete noch nie vorgesetzt. Doch denke auf einen andern Scheidegruß; denn morgen mußt Du die Pastete auf die Tafel setzen."

"Es sei, wie Du sagst, Herr!" antwortete der Zwerg und ging. Aber er ging nicht vergnügt; denn der Tag seiner Schande und seines Unglücks war gekommen. Er wußte nicht, wie er die Pastete machen sollte. Er ging daher in seine Kammer und weinte über sein Schicksal. Da trat die Gans Mimi, die in seinem Gemach umher gehen durste, zu ihm und fragte ihn nach der Ursache seines Jammers. "Stille Deine Thränen," antwortete sie, als sie von der Pastete Souzeraine gehört, "dieses Gericht kam oft auf meines Vaters Tisch, und ich weiß ungefähr, was man dazu braucht; Du nimmst Dies und Jenes, so und so viel, und wenn es auch nicht durchaus Alles ist, was eigentslich dazu nöthig, die Herren werden keinen so seinen Geschmack haben." So sprach Mimi. Der Zwerg aber sprang auf vor Freuden, segnete

den Tag, an welchem er die Gans gekauft hatte, und schickte sich an, die Königin der Pasteten zuzurichten. Er machte zuerst einen kleinen Versuch, und siehe, es schmeckte trefflich, und der Oberküchenmeister, dem er davon zu kosten gab, pries aufs Neue seine ausgebreitete Kunst.

Den andern Tag setzte er die Pastete in größerer Form auf und schickte sie, warm, wie sie aus dem Ofen kam, nachdem er sie mit Blumenkränzen geschmückt hatte, auf die Tasel. Er selbst aber zog sein bestes Festkleid an und ging in den Speisesaal. Als er eintrat, war der Obervorschneider gerade damit beschäftigt, die Pastete zu zerschneiden und auf einem silbernen Schäuselein dem Herzog und seinem Gaste hinzureichen. Der Herzog that einen tüchtigen Bis hinein, schlug die Augen auf zur Decke und sprach, nachdem er geschluckt hatte: "Ah! ah! mit Recht nennt man dies die Königin der Pasteten; aber mein Zwerg ist auch der König aller Köche, nicht also, lieber Freund?"

Der Gast nahm einige kleine Bissen zu sich, kostete und prüfte aufmerksam und lächelte dabei höhnisch und geheimnisvoll. "Das Ding ist recht artig gemacht," antwortete er, indem er den Teller hinweg-rückte, "aber die Souzeraine ist es denn doch nicht ganz; das habe ich mir wohl gedacht."

Da runzelte der Herzog vor Unmuth die Stirne und erröthete vor Beschämung: "Hund von einem Zwerg!" rief er. "Wie wagst Du es, Deinem Herrn dies anzuthun? Soll ich Dir Deinen großen Kopf abshacken lassen zur Strafe für Deine schlechte Kocherei?"

"Ach, Herr! um des Himmels willen, ich habe das Gericht doch zubereitet nach den Regeln der Kunst, es kann gewiß nichts fehlen!" So sprach der Zwerg und zitterte.

"Es ist eine Lüge, Du Bube!" erwiderte der Herzog und stieß ihn mit dem Fuße von sich; "mein Gast würde sonst nicht sagen, es sehlt etwas. Dich selbst will ich zerhacken und backen lassen wie eine Bastete!"

"Habt Mitleiden!" rief der Kleine und rutschte auf den Knieen zu dem Gast, dessen Füße er umfaßte. "Saget, was sehlt an dieser Speise, daß sie Eurem Gaumen nicht zusagt? Lasset mich nicht sterben wegen einer Hand voll Fleisch und Mehl." "Das wird Dir wenig helfen, mein lieber Nase," antwortete der Fremde mit Lachen; "das habe ich mir schon gestern gedacht, daß Du diese Speise nicht machen kannst wie mein Koch. Wisse, es sehlt ein Kräutlein, das man hier zu Lande gar nicht kennt, das Kraut Nieß- mitlust, ohne dieses bleibt die Pastete ohne Würze, und Dein Herr wird sie nie essen wie ich."

Da gerieth der Herrscher in Frankistan in Wuth. "Und doch werde ich sie essen," rief er mit funkelnden Augen; "denn ich schwöre auf meine fürstliche Ehre, entweder zeige ich Euch morgen die Pastete, wie Ihr sie verlanget — oder den Kopf dieses Burschen, aufgespießt auf dem Thore meines Palastes. Gehe, Du Hund, noch einmal gebe ich Dir vierundzwanzig Stunden Zeit."

So rief der Herzog, der Zwerg aber ging wieder in sein Kämmerlein und klagte der Gans sein Schicksal, und daß er sterben müsse; denn von dem Kraut habe er nie gehört. "Ist es nur dies," sprach sie, "da kann ich Dir schon helsen; denn mein Vater lehrte mich alle Kräuter kennen. Wohl wärest Du vielleicht zu einer andern Zeit des Todes gewesen, aber glücklicherweise ist es gerade Neumond, und um diese Zeit blüht das Kräutlein. Doch sage an, sind alte Kastanienbäume in der Nähe des Palastes?"

"D ja!" erwiderte Nase mit leichterem Herzen; "am See, zweis hundert Schritte vom Hans, steht eine ganze Gruppe; doch warum diese?"

"Nur am Fuße alter Kastanien blüht das Kräutlein," sagte Mimi, "darum laß uns keine Zeit versäumen und suchen, was Du brauchst; nimm mich auf Deinen Arm und setze mich im Freien nieder; ich will Dir suchen."

Er that, wie sie gesagt und ging mit ihr zur Pforte des Palasstes. Dort aber streckte der Thürhüter seine Lanze vor und sprach: "Mein guter Nase, mit Dir ist's vorbei, aus dem Hause darfst Du nicht, ich habe den strengsten Besehl darüber."

"Aber in den Garten kann ich doch wohl gehen?" erwiderte der Zwerg. "Sei so gut und schicke einen Deiner Gesellen zum Aufseher des Palastes und frage, ob ich nicht in den Garten gehen und Kräuter suchen dürse?" Der Thürhüter that also, und es wurde erlaubt; denn

der Garten hatte hohe Manern, und es war an kein Entkommen dars aus zu denken. Als aber Nase mit der Gans Mimi ins Freie geskommen war, setzte er sie behutsam nieder, und sie ging schnell vor ihm her dem See zu, wo die Kastanien standen. Er folgte ihr nur mit beklommenem Herzen; denn es war ja seine letzte, einzige Hoffnung; fand sie das Kräutlein nicht, so stand sein Entschluß kest, er stürzte sich dann lieber in den See, als daß er sich köpfen ließ. Die Gans



Dort aber ftredte ber Thurhuter feine Lanze vor :c. (Seite 169.)

fuchte aber vergebens, sie wandelte unter allen Kastanien, sie wandte mit dem Schnabel jedes Gräschen um, es wollte sich nichts zeigen, und sie sing aus Mitleid und Angst an zu weinen; denn schon wurde der Abend dunkler, und die Gegenstände umher waren schwerer zu erstennen.

Da sielen die Blicke des Zwerges über den See hin und plötlich rief er: "Siehe, siehe! dort über dem See steht noch ein großer, alter Banm; laß uns dort hingehen und suchen, vielleicht blüht dort mein Glück." Die Gans hüpfte und flog voran, und er lief nach, so schnell seine kleinen Beine konnten; der Kastanienbaum warf einen großen Schatten, und es war dunkel umher, fast war nichts mehr zu erkennen; aber da blieb plötzlich die Gans stille stehen, schlug vor Freude mit den Flügeln, suhr dann schnell mit dem Kopf ins hohe Gras, pflückte etwas ab, das sie dem erstaunten Nase zierlich mit dem Schnabel über-reichte, und sprach: "Das ist das Kräutlein, und hier wächst eine Menge davon, so daß es Dir nie daran sehlen kann."

Der Zwerg betrachtete das Kraut sinnend; ein süßer Duft strömte ihm daraus entgegen, der ihn unwillfürlich an die Scene seiner Ber-wandlung erinnerte; die Stengel, die Blätter waren bläulichgrün, sie trugen eine brennend rothe Blume mit gelbem Kande.

"Gelobt sei Gott!" rief er endlich aus; "welches Wunder! Wisse, ich glaube, es ist dies dasselbe Kraut, das mich aus einem Eichhörnschen in diese schändliche Gestalt umwandelte; soll ich den Versuch machen?"

"Noch nicht," bat die Gans. "Nimm von diesem Kraut eine Handvoll mit Dir, laß uns auf Dein Zimmer gehen, und Dein Geld, und was Du sonst hast, zusammenraffen, und dann wollen wir die Kraft des Krautes versuchen."

Sie thaten also und gingen auf seine Kammer zurück, und das Herz des Zwerges pochte hörbar vor Erwartung. Nachdem er fünfzig oder sechzig Dukaten, die er erspart, einige Kleider und Schuhe zusamsmen in einen Bündel geknüpft hatte, sprach er: "So es Gott gefällig ist, werde ich dieser Bürde los werden," streckte seine Nase tief in die Kräuter und sog ihren Duft ein.

Da zog und knackte es in allen seinen Gliedern, er fühlte, wie sich sein Kopf aus den Schultern hob, er schielte herab auf seine Nase und sah sie kleiner und kleiner werden, sein Rücken und seine Brust fingen an, sich zu ebnen, und seine Beine wurden länger.

Die Gans sah mit Erstaunen diesem Allen zu. "Ha! was Du groß, was Du schön bist!" rief sie. "Gott sei gebankt, es ist nichts mehr an Dir von Allem, was Du vorher warst!" Da freute sich Jakob sehr, und er faltete die Hände und betete. Aber seine Freude ließ ihn nicht vergessen, welchen Dank er der Gans Mimi schuldig sei; zwar drängte ihn sein Herz, zu seinen Eltern zu gehen, doch besiegte er aus Dankbarkeit diesen Wunsch und sprach: "Wem anders als Dir,



Die Bans fab mit Erstaunen :c. (Geite 171.)

habe ich es zu danken, daß ich mir selbst wieder geschenkt bin? Ohne Dich hätte ich dieses Kraut nimmer gefunden, hätte also ewig in jener Gestalt bleiben oder vielleicht gar unter dem Beile des Henkers stersben müssen. Wohlan, ich will es Dir vergelten. Ich will Dich zu Deinem Vater bringen; er, der so erfahren ist in jedem Zauber, wird Dich leicht entzaubern können." Die Gans vergoß Freudenthränen und nahm sein Anerbieten an. Jakob kam glücklich und unerkannt mit der Gans aus dem Palaste und machte sich auf den Weg nach dem Meeresstrand, Mimi's Heimath zu.

Was soll ich noch weiter erzählen? Daß sie ihre Reise glücklich vollendeten, daß Wetterbock seine Tochter entzauberte und den Jakob mit Geschenken beladen entließ; daß er in seine Baterstadt zurückkam, und daß seine Eltern in dem schönen jungen Mann mit Vergnügen ihren verlorenen Sohn erkannten, daß er von den Geschenken, die er von Wetterbock mitbrachte, sich einen Laden kaufte und reich und glückslich wurde.

Nur so viel will ich noch sagen, daß nach seiner Entfernung aus dem Palaste des Herzogs große Unruhe entstand; denn als am andern Tage der Herzog seinen Schwur erfüllen und dem Zwerg, wenn er bie Kräuter nicht gefunden hätte, den Kopf abschlagen lassen wollte, war er nirgends zu sinden; der Fürst aber behauptete, der Herzog habe ihn heimlich entkommen lassen, um sich nicht seines besten Koches zu berauben, und klagte ihn an, daß er wortbrüchig sei. Dadurch entstand denn ein großer Krieg zwischen beiden Fürsten, der in der Geschichte unter dem Namen "Kräuterkrieg" wohl bekannt ist; es wurde manche Schlacht geschlagen, aber am Ende doch Friede gemacht, und diesen Frieden nennt man bei uns den "Pastetenfrieden", weil beim Versöhnungssest durch den Koch des Fürsten die Sonzeraine, die Kösnigin der Pasteten, zubereitet wurde, welche sich der Herzog tresselich schmecken ließ.

So führen oft die kleinsten Ursachen zu großen Folgen, und dies, o Herr, ist die Geschichte des Zwerges Nase.

So erzählte der Stlave aus Frankistan; nachdem er geendet hatte, ließ der Scheik Ali Bann ihm und den andern Stlaven Früchte reischen, sich zu erfrischen, und unterhielt sich, während sie aßen, mit seinen Freunden. Die jungen Männer aber, die der Alte eingeführt hatte, waren voll Lobes über den Scheik, sein Haus und alle seine Einrichstungen. "Wahrlich," sprach der junge Schreiber, "es gibt keinen ans genehmeren Zeitvertreib, als Geschichten anzuhören. Ich könnte Tage lang so hinsitzen, die Beine untergeschlagen, einen Arm aufs Kissen gestützt, die Stirne in die Hand gelegt, und, wenn es ginge, des Scheiks große Wasserpfeise in der Hand, und Geschichten anhören, — so ungeführ stelle ich mir das Leben vor in den Gärten Mahomeds."

"So lange Ihr jung seid und arbeiten könnt," sprach der Alte, "kann ein solcher träger Wunsch nicht Euer Ernst sein. Aber das gebe ich Euch zu, daß ein eigener Reiz darin liegt, etwas erzählen zu hören. So alt ich bin, und ich gehe nun ins siebenundsiebenzigste Jahr, so viel ich in meinem Leben schon gehört habe, so verschmähe

ich es boch nicht, wenn an der Ecke ein Geschichtserzähler sitt und um ihn in großem Kreis die Zuhörer, mich ebenfalls hinzusetzen und zuzuhören. Man träumt sich da in die Begebenheiten hinein, die erzählt werden, man lebt mit diesen Menschen, mit diesen wundervollen Geistern, mit Feen und dergleichen Leuten, die uns nicht alle Tage begegnen, und hat nachher, wenn man einsam ist, Stoff, sich Alles zu wiederholen, wie der Wanderer, der sich gut versehen hat, wenn er durch die Wüste reist."

"Ich habe nie so barüber nachgebacht," erwiderte ein anderer ber jungen Leute, "worin der Reiz solcher Geschichten eigentlich liegt. Aber mir geht es wie Euch. Schon als Kind konnte man mich, wenn ich ungeduldig war, durch eine Geschichte zum Schweigen bringen. Es war mir Anfangs gleichgültig, von was es handelte, wenn es nur erzählt war, wenn nur etwas geschah; wie oft habe ich, ohne zu ermüben, jene Fabeln angehört, die weise Männer erfunden, und in welche sie einen Kern ihrer Weisheit gelegt haben, vom Juchs und vom thörichten Naben, vom Fuchs und vom Wolf, viele Dupend Geschichten vom Löwen und den übrigen Thieren. Als ich älter wurde und mehr unter die Menschen kam, genügten mir jene kurzen Geschichten nicht mehr; sie mußten schicksalen sanger sein, mußten von Menschen und ihren wunderbaren Schicksalen handeln."

"Ja, ich entsinne mich noch wohl dieser Zeit," unterbrach ihn einer seiner Freunde. "Du warst es, der uns diesen Drang nach Erzähslungen aller Art beibrachte. Einer Eurer Stlaven wußte so viel zu erzählen, als ein Kameeltreiber von Mecca nach Medina spricht; wenn er fertig war mit seiner Arbeit, mußte er sich zu uns setzen auf den Grasboden vor dem Hause, und da baten wir so lange, bis er zu erzählen ausing, und das ging fort und fort, bis die Nacht herauf kam."

"Und erschloß sich uns," entgegnete der Schreiber, "erschloß sich uns da nicht ein neues, niegekanntes Reich, das Land der Genien und Feen, behaut mit allen Wundern der Pflanzenwelt, mit reichen Palässten von Smaragden und Rubinen, mit riesenhaften Sklaven bevölkert, die erschienen, wenn man einen Ring hin und wieder dreht, oder die Wunderlampe reibt, oder das Wort Salomo's ausspricht, und in golsbenen Schaalen herrliche Speisen bringen. Wir fühlten uns unwills

fürlich in jenes Land versett, wir machten mit Sindbad seine wunderbaren Fahrten, wir gingen mit Harun Al Raschid, dem weisen Beherrscher der Gläubigen, Abends spazieren, wir kannten Giaffar, seinen Bezier, so gut als uns selbst, kurz, wir lebten in jenen Geschichten, wie man Nachts in Träumen lebt, und es gab keine schönere Tageszeit für uns, als den Abend, wo wir uns einfanden auf dem Rasenplatz, und der alte Sklave uns erzählte. Aber sage uns, Alter, worin liegt es denn eigentlich, daß wir damals so gerne erzählen hörten, daß es noch setzt für uns keine angenehmere Unterhaltung gibt?"

Die Bewegung, die im Zimmer entstand, und die Aufforderung zur Aufmerksamkeit, die der Sklavenausseher gab, verhinderten den Alten zu antworten. Die jungen Leute wußten nicht, ob sie sich freuen sollten, daß sie eine neue Geschichte anhören durften, oder ungehalten sein darüber, daß ihr anziehendes Gespräch mit dem Alten unterbrochen worden war; aber ein zweiter Sklave erhob sich bereits und begann:

## Abner, der Jude, der nichts gesehen hat.

Herr, ich bin aus Mogador, am Strande des großen Meeres, und als der großmächtigste Kaiser Mulen Ismael über Fetz und Marokko herrschte, hat sich die Geschichte zugetragen, die Du vielleicht nicht ungerne hören wirst. Es ist die Geschichte von Abner, dem Juden, der nichts gesehen hat.

Juden, wie Du weißt, gibt es überall, und sie sind überall Justen: pfissig, mit Falkenaugen für den kleinsten Vortheil begabt, versschlagen, desto verschlagener, je mehr sie mißhandelt werden, ihrer Verschlagenheit sich bewußt, und sich etwas darauf einbildend. Daß aber doch zuweilen ein Jude durch seine Pfisse zu Schaden kommt, bewies Abner, als er eines Abends zum Thore von Marokto hinaus spaziesren ging.

Er schreitet einher, mit ber fpihigen Mute auf bem Ropf, in ben beicheibenen, nicht übermäßig reinlichen Mantel gehullt, nimmt von Beit zu Beit eine verstoblene Brife aus ber golbenen Dose, bie er nicht



gerne sehen läßt, streichelt sich den Anchelbart, und, troh der umhervollenden Angen, welche enige Furcht und Besegniss und die gestede, etwas zu erspässen, womit etwas zu machen wäre, seinen Angenblid ruben läßt, seuchtet Zufriedenheit aus seiner beweglichen Miene; er muß diesen Tag gute Geschäfte gemacht baben; und so ist es anche ker ist Arzt, ift Kaufmann, ift Alles, was Gelde einträgt; er hat heute einen Staven mit einem heimilichen Fester verkantt, wohlseil eine Kameellabung Gummi gefauft nud einem reichen, franken Mann den lehten Trant, nicht vor seiner Genesung, sondern vor seinem hintritt bereitet.

Eben war er auf seinem Spaziergang ans einem Heinen Gehölz von Palmten und Datteln getreten, do hörte er lautes Geschrei ferbeilaufender Menischen hinter fich; es war ein haufe faiserlicher Stallkenden den Oberfallmeister an der Spige, die nach allen Seiten unruchige Blick umberwarfen, wie Menischen, die etwas Verlorenes eitzig suchen. "Philister!" rief ihm keuchend ber Oberstallmeister zu, "hast Du nicht ein kaiserlich Pferd mit Sattel und Zeug vorüberrennen sehen?"

Abner antwortete: "Der beste Galoppläuser, den est gibt; zierlich klein ist sein Huf, seine Huseisen sind von vierzehnlöthigem Silber, sein Haar leuchtet golden, gleich dem großen Sabbatleuchter in der Schule, fünfzehn Fäuste ist er hoch, sein Schweif ist drei und einen halben Fuß lang, und die Stangen seines Gebisses sind von dreiund-zwanzigkaratigem Golde."

"Er ist's!" rief der Oberstallmeister. "Er ist's!" rief der Chor der Stallknechte. "Es ist der Emir," rief ein alter Bereiter; "ich habe es dem Prinzen Abdallah zehnmal gesagt, er solle den Emir in der Trense reiten, ich kenne den Emir, ich habe es vorausgesagt, daß er ihn abwersen würde, und sollte ich seine Rückenschmerzen mit dem Kopse bezahlen müssen, ich habe es vorausgesagt. — Aber schnell, wohinzu ist er gelaufen?"

"Habe ich doch gar kein Pferd gesehen," erwiderte Abner lächelnd, "wie kann ich sagen, wohin es gelaufen ist, des Kaisers Pferd?"

Erstaunt über diesen Widerspruch wollten die Herren vom Stalle eben weiter in Abner bringen, ba kam ein anderes Ereigniß bazwischen.

Durch einen sonderbaren Zufall, wie es deren so viele gibt, war gerade zu dieser Zeit auch der Leibschooßhund der Kaiserin entlaufen. Ein Haufe schwarzer Sklaven kam herbeigerannt, und sie schrieen schon von Weitem: "Habt Ihr den Schooßhund der Kaiserin nicht gesehen?"

"Es ist kein Hund, den Ihr suchet, meine Herren," sagte Abner, "es ist eine Hundin."

"Allerdings," rief der erste Eunuch hocherfreut, "Aline, wo bist du?"
"Ein kleiner Wachtelhund," fuhr Abner fort, "der vor Kurzem Junge geworfen, langes Behänge, Federschwanz, hinkt auf dem rechten vordern Bein."

"Sie ist's, wie sie leibt und lebt!" rief der Chor der Schwarzen, "es ist Aline; die Kaiserin ist in Krämpse verfallen, sobald sie vermißt wurde. Aline, wo bist du? Was soll aus uns werden, wenn wir ohne dich ins Harem zurückehren? Sprich geschwind, wohin hast Du sie laufen sehen?"

"Ich habe gar keinen Hund gesehen, weiß ich doch nicht einmal, daß meine Kaiserin, welche Gott erhalte, einen Wachtelhund besitzt."

Da ergrimmten die Leute vom Stalle und vom Harem über Abners Unverschämtheit, wie sie es nannten, über kaiserliches Eigenthum
seinen Scherz zu treiben, und zweiselten keinen Augenblick, so unwahrscheinlich dies auch war, daß er Hund und Pferd gestohlen habe. Während die Andern ihre Nachforschungen fortsetzten, packten der
Stallmeister und der erste Eunuch den Juden, und führten den halb
pfiffig, halb ängstlich Lächelnden vor das Angesicht des Kaisers.

Aufgebracht, berief Muley Ismael, als er den Hergang vernommen, den gewöhnlichen Rath des Palastes und führte, in Betracht der Wichtigkeit des Gegenstandes, selbst den Borsit. Zur Eröffnung der Sache wurde dem Angeschuldigten ein haldes Hundert Streiche auf die Fußsohlen zuerkannt. Abner mochte schreien oder winseln, seine Unschuld betheuern oder versprechen, Alles zu erzählen, wie es sich zugetragen, Sprüche aus der Schrift oder dem Talmud anführen; mochte rusen: "Die Ungnade des Königs ist wie das Brüllen eines jungen Löwen, aber seine Gnade ist Than auf dem Grase;" oder: "Laß nicht zuschlagen Deine Hand, wenn Dir Augen und Ohren versschlossen sind." — Mulen Ismael winste und schwur bei des Propheten Bart und seinem eigenen, der Philister solle die Schmerzen des Prinzen Abdallah und die Krämpse der Kaiserin mit dem Kopse bezahlen, wenn die Flüchtigen nicht wieder beigebracht würden.

Noch erschallte der Palast des Kaisers von Marokko von dem Schmerzgeschrei des Patienten, als die Nachricht einlief, Hund und Pferd seien wieder gefunden. Alinen überraschte man in der Gesellschaft einiger Möpse, sehr anständiger Leute, die sich aber für sie, als Hosbame, durchaus nicht schickte, und Emir hatte, nachdem er sich müde gelausen, das duftende Gras auf den grünen Wiesen am Bache Tara wohlschmeckender gefunden, als den kaiserlichen Hafer; gleich dem ermüdeten fürstlichen Jäger, der auf der Parforcejagd verirrt, über dem schwarzen Brod und der Butter in der Hütte des Landmannes alle Leckereien seiner Tasel vergist.

Mulen Ismael verlangte nun von Abner eine Erklärung feines Betragens, und biefer fah fich nun, wiewohl etwas fpat, im Stande,

sich zu verantworten, was er, nachdem er vor Sr. Hoheit Thron breismal die Erde mit der Stirne berührte, in folgenden Worten that:

"Großmächtigster Kaiser, König der Könige, Herr des Westens, Stern der Gerechtigkeit, Spiegel der Wahrheit, Abgrund der Weisheit, der Du so glänzend bist wie Gold, so strahlend wie der Diamant,
so hart wie tas Eisen, höre mich, weil es Deinem Staven vergönnt
ist, vor Deinem strahlenden Angesichte seine Stimme zu erheben. Ich
schwöre bei dem Gott meiner Väter, bei Moses und den Propheten,
daß ich Dein heiliges Pferd und meiner gnädigen Kaiserin liebenswürdigen Hund mit meines Leibes Augen nicht gesehen habe. Höre
aber, wie sich die Sache begeben.

"Ich spazierte, um mich von des Tages Last und Arbeit zu erholen, nichts benkend, in dem kleinen Behölze, wo ich die Ehre gehabt habe, Seiner Herrlichkeit, dem Oberstallmeister und Seiner Wachsamfeit, dem schwarzen Aufseher Deines gesegneten Harems zu begegnen; da gewahrte ich im feinen Sande zwischen den Palmen die Spuren eines Thieres; ich, dem die Spuren der Thiere überaus gut bekannt find, erkenne sie alsbald für die Fußstapfen eines kleinen Sundes; feine, langgezogene Furchen liefen über die kleinen Unebenheiten des Sandbodens zwischen diesen Spuren hin; es ist eine Hündin, sprach ich zu mir felbst, und sie hat hängende Zitzen und hat Junge geworfen vor so und so langer Zeit; andere Spuren neben den Vordertaten, wo ber Sand leicht weggefegt zu sein schien, sagten mir, baß das Thier mit schönen, weit herabhängenden Ohren begabt sei; und da ich bemerkte, wie in längeren Zwischenräumen ber Sand bebeutenber aufgewühlt war, bachte ich: einen schönen langbehaarten Schwanz hat die Kleine, und er muß anzusehen sein, als ein Federbusch, und es hat ihr beliebt, zuweilen ben Sand damit zu peitschen; auch entging mir nicht, daß eine Pfote sich beständig weniger tief in den Sand eindrückte; leider konnte mir da nicht verborgen bleiben, daß die Hündin meiner gnädigsten Frau, wenn es erlaubt ift, es auszusprechen, etwas hinke.

"Was das Roß Deiner Hoheit betrifft, so wisse, daß ich, als ich in einem Gange des Gebüsches hinwandelte, auf die Spuren eines Pferdes aufmerksam wurde. Kanm hatte ich den edeln, kleinen Huf,

ben feinen und boch ftarken Strahl bemerkt, fo fagte ich in meinem Herzen: da ist gewesen ein Roß von der Race Tschenner, die da ist die vornehmste von allen. Ift es ja noch nicht vier Monate, hat mein anädigster Raiser einem Fürsten in Frankenland eine ganze Auppel von diefer Race verkauft, und mein Bruder Ruben ift dabei gewesen, wie sie sind handels einig geworden, und mein gnädigfter Raiser hat dabei gewonnen so und so viel. Als ich sah, wie die Spuren so weit und so gleichmäßig von einander entfernt waren, mußte ich beuken: das galoppirt schön, vornehm, und ift bloß mein Kaiser werth, solch ein Thier zu besitzen, und ich gebachte bes Streitrosses, von dem geschrieben steht bei Siob: "Es strampfet auf den Boden und ist freudig mit Kraft und zeucht aus, ben Geharnischten entgegen; es spottet ber Furcht und erschricket nicht und fleucht vor dem Schwert nicht, wenn gleich wiederklinget ber Röcher, und glanzen beide, Spieß und Langen." Und ich bückte mich, da ich etwas glänzen sah auf dem Boden, wie ich immer thue, und siehe, es war ein Marmelstein, barauf hatte bas Sufeisen bes eilenden Roffes einen Strich gezogen und ich erkannte, baß es hufeifen haben mußte von vierzehnlöthigem Gilber; muß ich boch ben Strich kennen von jeglichem Metall, fei es acht ober unächt. Der Baumgang, in bem ich spazierte, war sieben Fuß weit, und hie und ba fah ich ben Staub von den Palmen gestreift; ber Gaul hat mit dem Schweif gefochten, sprach ich, und er ift lang drei und einen halben Fuß; unter Bäumen, deren Krone etwa fünf Fuß vom Boden anfing, sah ich frisch abgestreifte Blätter; Seiner Schnelligkeit Rücken mußte sie abgestreift haben: da haben wir ein Pferd von fünfzehn Fäusten; siehe da, unter denfelben Bäumen fleine Buschel goldgläugender Haare, und siehe da, es ist ein Goldfuchs! Eben trat ich aus bem Gebüsche, da fiel von einer Felswand ein Goldstrich in mein Auge: diesen Strich solltest du kennen, sprach ich, und was war's? Ein Probierstein war eingesprengt in dem Gestein und ein haarfeiner Goldstrich barauf, wie ihn bas Männchen mit dem Pfeilbündel auf den Füchsen der sieben vereinigten Provinzen von Holland nicht feiner, nicht reiner ziehen kann. Der Strich mußte von den Gebigstangen des flüchtigen Rosses rühren, die es im Vorbeispringen gegen Dieses Gestein gerieben. Kennt man ja boch Deine erhabene Prachtliebe, König ber Könige, weiß man ja boch, daß sich das Geringste Deiner Rosse schämen würde, auf einen andern, als einen goldenen Zaum zu beißen. Also hat es sich begeben, und wenn —"

"Nun, bei Mecca und Medina!" rief Mulen Ismael, "das heiße ich Augen; solche Augen könnten Dir nicht schaden, Oberjägermeister, sie würden Dir eine Auppel Schweißhunde ersparen; Du, Polizeis minister, könntest damit weiter sehen, als alle Deine Schergen und Auspasser. Nun, Philister, wir wollen Dich, in Betracht Deines uns gemeinen Scharssinns, der uns wohl gefallen hat, gnädig behandeln; die fünfzig Prügel, die Du richtig erhalten hast, sind fünfzig Zecchinen werth, sie ersparen Dir fünfzig; denn Du zahlst jest bloß noch fünfzig baar; zieh' Deinen Beutel und enthalte Dich für die Zukunst, unseres kaiserlichen Eigenthums zu spotten; wir bleiben Dir übrigens in Gnaden gewogen."

Der ganze Hof bewunderte Abners Scharffinn, denn Seine Majestät hatte geschworen, er sei ein geschickter Bursche; aber dies bezahlte ihm seine Schmerzen nicht, tröstete ihn nicht für seine theuren Zecchinen. Während er stöhnend und seufzend eine nach der andern aus dem Beutel führte, jede noch zum Abschied auf der Fingerspitze wog, höhnte ihn noch Schnuri, der kaiserliche Spaßmacher, fragte ihn, ob seine Zecchinen alle auf dem Steine sich bewährten, auf dem der Goldsuchs des Prinzen Abdallah sein Gediß prodirt habe. "Deine Weisheit hat heute Ruhm geerntet," sprach er, "ich wollte aber noch fünfzig Zecchinen wetten, es wäre Dir lieber, Du hättest geschwiegen. Aber wie spricht der Prophet? "Ein entschlüpftes Wort holt kein Wagen ein, und wenn er mit vier flüchtigen Rossen bespannt wäre." Auch kein Windsspiel holt es ein, Herr Abner, auch wenn es nicht hinkt."

Nicht lange nach diesem für Abner schmerzlichen Ereigniß ging er wieder einmal in einem der grünen Thäler zwischen den Borbergen des Atlas spazieren. Da wurde er, gerade wie damals, von einem einherstürmenden Hausen Gewaffneter eingeholt, und der Anführer schrie ihn an:

"He! guter Freund, haft Du nicht Goro, den schwarzen Leibsschützen des Kaisers, vorbeilaufen sehen? Er ist entflohen, er muß diesen Weg genommen haben ins Gebirge."

"Rann nicht bienen, Berr General," antwortete Abner.

"Ach! bist Du nicht der pfiffige Jude, der den Fuchsen und den Hund nicht gesehen hat? Mach' unr keine Umstände; hier muß der Stlave vorbeigekommen sein; riechst Du vielleicht noch den Duft seines Schweißes in der Luft? siehst Du noch die Spuren seines flüchtigen Fußes im hohen Grase? Sprich, der Stlave muß herbei; er ist einzig im Sperlingschießen mit dem Blaserohr, und dies ist Seiner Majestät Lieblingszeitvertreib. Sprich! oder ich lasse Dich sogleich krumm fesseln."

"Kann ich doch nicht sagen, ich habe gesehen, was ich doch nicht hab' gesehen."

"Jude, zum letzten Male; wohin ift der Stlave gelaufen? denk an Deine Fußsohlen, deuk an Deine Zecchinen!"

"D weh geschrieen! Nun, wenn Ihr absolut haben wollt, daß ich soll gesehen haben den Sperlingschützen, so lauft dorthin; ist er dort nicht, so ist er anderswo."

"Du haft ihn also gesehen?" brüllte ihn ber Soldat an.

"Ja benn, Berr Offizier, wenn Ihr es fo haben wollt."

Die Soldaten verfolgten eilig die angewiesene Richtung; Abner aber ging, innerlich über seine List zufrieden, nach Hause. Kaum aber war er vierundzwanzig Stunden älter geworden, so drang ein Hause von der Wache des Palastes in sein Haus und verunreinigte es, denn es war Sabbat, und schleppte ihn vor das Angesicht des Kaisers von Maroko.

"Hund von einem Juden," schnaubte ihn der Kaiser an, "Du wagst es, kaiserliche Bediente, die einen flüchtigen Sklaven verfolgen, auf falsche Spur ins Gebirge zu schicken, während der Flüchtling der Meeresküste zueilt und beinahe auf einem spanischen Schiffe entkommen wäre? Greift ihn, Soldaten! Hundert auf die Sohlen! Hundert Becchinen aus dem Beutel! Um wie viel die Sohlen schwellen unter den Hieben, um so viel soll der Beutel einschnurren."

Du weißt es, o Herr, im Reiche Fetz und Marokko liebt man schnelle Gerechtigkeit, und so wurde der arme Abner geprügelt und besteuert, ohne daß man ihn zuvor um seine Einwilligung befragt hätte. Er aber versluchte sein Geschick, das ihn dazu verdammte, daß seine Sohlen und sein Beutel es hart empfinden sollten, so oft Seine Majestät geruhten, Etwas zu verlieren. Als er aber brummend und seufzend unter dem Gelächter des rohen Hofvolks aus dem Saale hinkte, sprach zu ihm Schnuri, der Spaßmacher: "Gib Dich zufrieden, Abner, undankbarer Abner; ist es nicht Ehre genug für Dich, daß jeder Berlust, den unser gnädiger Kaiser, den Gott erhalte, erleidet, auch Dir empfindlichen Rummer verursachen muß? Bersprichst Du mir aber ein gut Trinkgeld, so komme ich jedesmal eine Stunde besvor der Herr des Westens etwas verliert, an Deine Bude in der Judengasse und spreche: "Gehe nicht aus Deiner Hütte, Abner, Du weißt schon warum, schließe Dich ein in Dein Kämmerlein bis zu Sonnenuntergang, beides unter Schloß und Riegel."

Dies, o Berr, ift die Geschichte von Abner, ber nichts geschen hat.

Als der Stlave geendet hatte, und es wieder stille im Saale geworden war, erinnerte der junge Schreiber den Alten, daß sie den Faden ihrer Unterhaltung abgebrochen hatten und bat, ihnen zu erklären, worin denn eigentlich der mächtige Reiz des Mährchens liege.

"Das will ich Euch jest sagen," erwiderte der Alte. "Der menschliche Geift ift noch leichter und beweglicher als das Wasser, das doch in alle Formen sich schmiegt und nach und nach auch die dichtesten Gegenstände durchdringt. Er ist leicht und frei wie die Luft, und wird, wie diese, je höher er sich von der Erde hebt, desto leichter und reiner. Daher ift ein Drang in jedem Menschen, sich hinauf über bas Gewöhnliche zu erheben und fich in höhern Räumen leichter und freier zu bewegen, sei es auch nur in Träumen. Ihr felbst, mein junger Freund, fagtet: "Wir lebten in jenen Geschichten, wir bachten und fühlten mit jenen Menschen," und baher kommt ber Reig, ben fie für Euch hatten. Indem Ihr ben Erzählungen bes Sklaven zuhörtet, die nur Dichtungen waren, die einst ein Anderer erfand, habt Ihr selbst auch mitgebichtet. Ihr bliebet nicht stehen bei den Gegenständen um Euch, bei Guern gewöhnlichen Bedanken, nein, Ihr erlebtet Alles mit, Ihr waret es felbst, dem dies und jenes Wunderbare begegnete, so sehr nahmet Ihr Theil an dem Mann, von dem

man Euch erzählte. So erhob sich Euer Beist am Faden einer solchen Geschichte über die Gegenwart, die Euch nicht so schön, nicht so ans ziehend dünkte; so bewegte sich dieser Beist in fremden, höheren Räusmen freier und ungebundener, das Mährchen wurde Euch zur Wirkslichkeit, oder, wenn Ihr lieber wollet, die Wirklichkeit wurde zum Mährchen, weil Euer Dichten und Sein im Mährchen lebte.

"Ganz verstehe ich Euch nicht," erwiderte der junge Raufmann; "aber Ihr habt Recht mit dem, was Ihr sagtet, wir lebten im Mährechen oder das Mährchen in uns. Sie ist mir noch wohl erinnerlich, jene schöne Zeit; wenn wir Muße dazu hatten, träumten wir wachend; wir stellten uns vor, an wüste, unwirthbare Inseln verschlagen zu sein, wir beriethen uns, was wir beginnen sollten, um unser Leben zu fristen, und oft haben wir im dichten Weidengebüsch uns Hütten ges baut, haben von elenden Früchten ein kärgliches Mahl gehalten, obs gleich wir hundert Schritte weit zu Haus das Beste hätten haben können; ja, es gab Zeiten, wo wir auf die Erscheinung einer gütigen Tee oder eines wunderbaren Zwerges warteten, die zu uns treten und sagen würden: "Die Erde wird sich alsobald aufthun, wollt dann nur gefälligst herabsteigen in meinen Palast von Bergkrystall, und Euch belieben lassen, was meine Diener, die Meerkaten, Euch aufstischen."

Die jungen Leute lachten, gaben aber ihrem Freunde zu, daß er wahr gesprochen habe. "Noch jetzt," fuhr ein Anderer fort, "noch jetzt beschleicht mich hie und da dieser Zanber; ich würde mich zum Beisspiel nicht wenig ärgern über die dumme Fabel, wenn mein Bruder zur Thüre hereingestürzt käme und sagte: "Weißt Du schon das Unsglück von unserem Nachbar, dem diesen Bäcker? Er hat Händel geshabt mit einem Zauberer, und dieser hat ihn aus Rache in einen Bären verwandelt, und jetzt liegt er in seiner Kammer und heult entsetzlich;" ich würde mich ärgern und ihn einen Lügner schelten. Aber wie anders, wenn mir erzählt würde, der diese Nachbar habe eine weite Reise in ein sernes, unbekanntes Land unternommen und sei dort einem Zauberer in die Hände gefallen, der ihn in einen Bären verswandelte. Ich würde mich nach und nach in die Geschichte versetzt fühlen, würde mit dem dicken Nachbar reisen, Wunderbares erleben,

und es würde mich nicht sehr überraschen, wenn er in ein Fell gesteckt würde und auf allen Vieren gehen müßte."

"Und doch," sprach der Alte, "gibt es eine sehr ergötliche Art von Erzählung, wo weder Fee, noch Zauberer erscheint, kein Schloß von Krystall, keine Genien, die wunderbare Speisen bringen, kein Vogel Rock, kein Zauberpferd, eine andere Art als die, welche man gewöhnlich Mährchen nennt."

"Wie versteht Ihr dies? Erklärt uns deutlicher, was Ihr meint. Eine andere Art, als das Mährchen?" sprachen die Jünglinge.

"Ich benke, man muß einen gewissen Unterschied machen zwischen Mährchen und Erzählungen, die man im gemeinen Leben Geschichs ten nennt. Wenn ich Guch fage, ich will Guch ein Mährchen erzählen, so werdet Ihr zum Voraus darauf rechnen, daß es eine Begebenheit ift, die von dem gewöhnlichen Gange des Lebens abschweift und sich in einem Gebiet bewegt, das nicht mehr durchaus irdischer Natur ift. Ober, um deutlicher zu fein, Ihr werbet bei dem Mährden auf die Erscheinung anderer Wefen, als allein sterblicher Menschen, rechnen können; es greifen in das Schickfal ber Person, von welcher bas Mährchen handelt, fremde Mächte, wie Teen und Bauberer, Genien und Geifterfürsten ein; die ganze Erzählung nimmt eine außergewöhnliche, wunderbare Gestalt an und ist ungefähr anzuschauen, wie die Gewebe unserer Teppiche, oder viele Gemalde unserer beften Meifter, welche die Franken Arabesten nennen. Es ift bem achten Muselmann verboten, den Menschen, das Geschöpf Allah's, fündiger Weise wieder zu schöpfen in Farben und Gemälden, daher sieht man auf jenen Geweben wunderbar verschlungene Bäume und Zweige mit Menschenköpfen, Menschen, die in einen Fisch ober Strauch ausgehen, kurz Figuren, die an das gewöhnliche Leben erinnern und bennoch ungewöhnlich find; Ihr versteht mich doch?"

"Ich glaube, Eure Meinung zu errathen," sagte der Schreiber, "doch fahret weiter fort."

"Bon dieser Art ist nun das Mährchen; fabelhaft, ungewöhnlich, überraschend; weil es dem gewöhnlichen Leben fremd ist, wird es oft in fremde Länder, oder in ferne, längst vergangene Zeiten verschoben. Jedes Land, jedes Bolk hat solche Mährchen, die Türken so gut als

die Perfer, die Chinesen wie die Mongolen; selbst in Frankenland soll es viele geben, wenigstens erzählte mir einst ein gelehrter Giaur bavon; doch sind sie nicht so schön als die unfrigen; denn statt schöner Feien, die in prachtvollen Palästen wohnen, haben sie zauberhafte Weiber, die sie Beren nennen, heimtückisches, hähliches Bolk, das in elenden Bütten wohnt, und ftatt in einem Muschelmagen von Greifen gezogen, durch die blauen Lüfte zu fahren, reiten sie auf einem Besen durch den Nebel. Sie haben auch Gnomen und Erdgeister, das sind kleine verwachsene Kerlchen, die allerlei Spuk machen. Das sind nun die Mährchen; gang anders ift es aber mit ben Erzählungen, die man gemeinhin Geschichten nennt. Diese bleiben ganz ordentlich auf der Erde, tragen sich im gewöhnlichen Leben zu, und wunderbar ist an ihnen meiftens nur die Verkettung ber Schicksale eines Menschen, ber nicht durch Zauber, Verwünschung oder Feensput, wie im Mährchen, sondern durch sich selbst oder die sonderbare Fügung der Umstände reich oder arm, glücklich oder unglücklich wird."

"Richtig!" erwiderte einer der jungen Leute; "solche reine Gesschichten finden sich auch in den herrlichen Erzählungen der Scheherasade, die man "Tausend und eine Nacht" nennt. Die meisten Besgebenheiten des Königs Harun Al Raschid und seines Beziers sind dieser Art. Sie gehen verkleidet aus und sehen diesen oder jenen höchst sonderbaren Vorfall, der sich nachher ganz natürlich auflöst."

"Und bennoch werdet Ihr gestehen müssen," suhr der Alte fort, "daß jene Geschichten nicht der schlechteste Theil der Tausend und einen Nacht sind. Und doch, wie verschieden sind sie in ihren Ursachen, in ihrem Gang, in ihrem ganzen Wesen von den Mährchen eines Prinzen Biribinker, oder der drei Derwische mit einem Auge, oder des Fischers, der den Kasten, verschlossen mit dem Siegel Salomo's, aus dem Meere zieht! Aber am Ende ist es dennoch eine Grundursache, die beiden ihren eigenthümlichen Reiz gibt, nämlich das, daß wir etwas Auffallendes, Außergewöhnliches mit erleben. Bei dem Mährchen liegt dieses Außergewöhnliche in jener Einmischung eines fabelhaften Zaubers in das gewöhnliche Menschenleben, bei den Geschichten geschieht etwas zwar nach natürlichen Gesehen, aber auf überraschende, ungewöhnliche Weise."

"Sonderbar!" rief der Schreiber, "sonderbar, daß uns dann dieser natürliche Gang der Dinge ebenso anzieht, wie der übernatürliche im Mährchen. Worin mag dies wohl liegen?"

"Das liegt in der Schilderung des einzelnen Menschen," antswortete der Alte. "Im Mährchen häuft sich das Bunderbare so sehr, der Mensch handelt so wenig mehr aus eigenem Trieb, daß die einselnen Figuren und ihr Charakter nur flüchtig gezeichnet werden können. Anders bei der gewöhnlichen Erzählung, wo die Art, wie Jeder seinem Charakter gemäß spricht und handelt, die Hauptsache und das Anziehende ist."

"Wahrlich, Ihr habt Recht!" erwiderte der junge Kausmann; "ich habe mir nie Zeit genommen, so recht darüber nachzudenken, habe Alles nur so gesehen und an mir vorübergehen lassen, habe mich an dem Einen ergötzt, das Andere langweilig gefunden, ohne gerade zu wissen, warum; aber Ihr gebt uns da einen Schlüssel, der uns das Geheimniß öffnet, einen Probierstein, worauf wir die Probe machen und richtig urtheilen können."

"Thuet das immer," antwortete der Alte, "und Euer Genuß wird sich vergrößern, wenn Ihr nachdenken lernet über das, was Ihr geshört. Doch siehe, dort erhebt sich wieder ein Neuer, um zu erzählen."

Co war ed. Und ein Anderer begann:

## Der junge Englander.

"Herr! ich bin ein Deutscher von Geburt und habe mich in Euren Landen zu kurz aufgehalten, als daß ich ein persisches Mährchen oder eine ergötzliche Geschichte von Sultanen und Bezieren erzählen könnte. Ihr müßt mir daher schon erlauben, daß ich etwas aus meinem Laterslande erzähle, was Euch vielleicht auch einigen Spaß macht. Leider sind unsere Geschichten nicht immer so vornehm wie die Euern, das

heißt, sie handeln nicht von Sultanen ober unsern Königen, nicht von Bezieren und Paschas, was man bei uns Justiz- und Finanzminister, auch Geheimeräthe und dergleichen nennt, sondern sie leben, wenn sie nicht von Soldaten handeln, gewöhnlich ganz bescheiden und unter den Bürgern.

Im füdlichen Theile von Deutschland liegt bas Städtchen Brunwiesel, wo ich geboren und erzogen bin. Es ist ein Städtchen, wie fie alle find. In ber Mitte ein kleiner Marktplat mit einem Brunnen, an der Seite ein kleines altes Rathhaus, umber auf dem Markte die Häuser des Friedensrichters und der angesehensten Kaufleute, und in ein paar engen Straßen wohnen die übriden Menschen. Alles kennt sich, Jedermann weiß, wie es da und bort zugeht, und wenn ber Oberpfarrer oder der Bürgermeister, oder der Arzt ein Gericht mehr auf ber Tafel hat, so weiß es schon am Mittagessen bie ganze Stadt. Nachmittags kommen dann die Frauen zu einander in die Visite, wie man es neunt, besprechen sich bei starkem Raffee und sugem Ruchen über diese große Begebenheit, und der Schluß ift, daß der Oberpfarrer wahrscheinlich in die Lotterie gesetzt und unchriftlich viel gewonnen habe, daß ber Bürgermeister sich "schmieren" laffe, ober baß ber Doktor vom Apotheker einige Golbstücke bekommen habe, um recht theure Recepte zu verschreiben. Ihr konnet Guch benken, Berr, wie unangenehm es für eine fo wohleingerichtete Stadt, wie Grünwiesel. sein mußte, als ein Mann borthin zog, von bem Niemand wußte, woher er kam, was er wollte, von was er lebte. Der Bürgermeister hatte zwar feinen Baß gefeben, ein Papier, bas bei uns Jebermann haben muß -"

"Ist es benn so unsicher auf den Straßen," unterbrach den Sklaven der Scheik, "daß Ihr einen Ferman Eures Sultans haben müsset, um die Räuber in Respekt zu setzen?"

"Nein, Herr," entgegnete jener, "diese Papiere halten keinen Dieb von uns ab, sondern es ist nur der Ordnung wegen, daß man überall weiß, wen man vor sich hat. Nun, der Bürgermeister hatte den Paß untersucht und in einer Kaffeegesellschaft bei Doktors geäußert, der Paß sei zwar ganz richtig visirt von Berlin bis Grünwiesel, aber es stecke doch was dahinter; denn der Mann sehe etwas verdächtig

aus. Der Bürgermeister hatte das größte Ansehen in der Stadt; kein Wunder, daß von da an der Fremde als eine verdächtige Person aus gesehen wurde. Und sein Lebenswandel konnte meine Landsleute nicht von dieser Meinung abbringen. Der fremde Mann miethete sich für einige Goldstücke ein ganzes Haus, das bisher öde gestanden, ließ einen ganzen Wagen voll sonderbarer Geräthschaften, als Defen, Kunstherde, große Tiegel und bergleichen hineinschaffen und lebte von da an ganz für sich allein. Ja, er kochte sich sogar selbst, und es kam keine menschliche Seele in sein Haus, als ein alter Mann aus Grünwiesel, der ihm seine Einkäuse in Brod, Fleisch und Gemüse besorgen mußte. Doch auch dieser durfte nur in die Flur des Hauses kommen, und dort nahm der fremde Mann das Gekauste in Empfang.

Ich war ein Knabe von zehn Jahren, als der Mann in meiner Baterstadt einzog, und ich kann mir noch heute, als wäre es gestern geschehen, die Unruhe denken, die dieser Mann im Städtchen verurssachte. Er kam Nachmittags nicht wie andere Männer auf die Kegelbahn, er kam Abends nicht ins Wirthshaus, um, wie die Uebrigen, bei einer Pfeise Tabak über die Zeitung zu sprechen. Umsonst such ihn nach der Reihe der Bürgermeister, der Friedensrichter, der Doktor und der Oberpfarrer zum Essen oder Kassee ein, er ließ sich immer entschuldigen. Daher hielten ihn Einige für verrückt, Andere für einen Juden, eine dritte Partie behauptete steif und fest, er sei ein Zauberer oder Hegenmeister. Ich wurde achtzehn, zwanzig Jahre alt, und noch immer hieß der Mann in der Stadt "der fremde Herr."

Es begab sich aber eines Tages, daß Leute mit fremden Thieren in die Stadt kamen. Es ift dies hergelaufenes Gesindel, das ein Rameel hat, welches sich verbeugen kann, einen Bären, der tanzt, einige Hunde und Affen, die in menschlichen Kleidern komisch genug aussiehen und allerlei Künste machen. Diese Leute durchziehen gewöhnlich die Stadt, halten an den Krenzstraßen und Plätzen, machen mit einer kleinen Trommel und einer Pfeise eine übeltönende Musik, lassen ihre Truppe tanzen und springen, und sammeln dann in den Häusern Geld ein. Die Truppe aber, die sich diesmal in Grünwiesel sehen ließ, zeichnete sich durch einen ungeheuren Drangutang aus, der beinahe Menschengröße hatte, auf zwei Beinen ging und allerlei artige Künste

zu machen verstand. Diese Hunds- und Affenkomödie kam auch vor das Haus des fremden Herrn. Er erschien, als die Trommel und Pfeise ertönte, von Ansang ganz unwillig hinter den dunkeln, vom Alter angelausenen Fenstern; bald aber wurde er freundlicher, schaute zu Jedermanns Verwundern zum Fenster heraus und lachte herzlich über die Künste des Orangutangs, ja, er gab für den Spaß ein so großes Silberstück, daß die ganze Stadt davon sprach.

Am andern Morgen zog die Thierbande weiter. Das Kameel mußte viele Körbe tragen, in welchen die Hunde und Affen ganz bequem saßen, der Thiertreiber aber und der große Affe gingen hinter dem Kameel. Kanm aber waren sie einige Stunden zum Thore hinaus, so schiedte der fremde Herr auf die Post, verlangte zu großer Berwunderung des Postmeisters einen Wagen und Extrapost und fuhr zu demselben Thore hinaus, den Weg hin, den die Thiere genommen hatten. Das ganze Städtchen ärgerte sich, daß man nicht erfahren konnte, wohin er gereist sei. Es war schon Nacht, als der fremde Herr wieder im Wagen ver dem Thore ankam. Es saß aber noch eine Berson im Wagen, die den Hut tief ins Gesicht gedrückt und um Mund und Ohren ein seidenes Tuch gebunden hatte. Der Thorschreiber hielt es für seine Pssicht, den andern Fremden anzureden und um seinen Paß zu bitten; er antwortete aber sehr groß, indem er in einer ganz unverständlichen Sprache brummte.

"Es ist mein Neffe," sagte der fremde Mann freundlich zum Thorsschreiber, indem er ihm einige Silbermünzen in die Hand drückte, "es ist mein Neffe und versteht bis dato noch wenig deutsch. Er hat so eben in seiner Mundart ein wenig geflucht, daß wir hier aufgehalten werden."

"Ei, wenn es Dero Neffe ist," antwortete der Thorschreiber, "so kann er wohl ohne Laß hereinkommen. Er wird wohl ohne Zweifel bei Ihnen wohnen?"

"Allerdings," sagte ber Fremde, "und hält sich wahrscheinlich längere Zeit hier auf."

Der Thorschreiber hatte keine weitere Einwendung mehr, und der fremde Herr und sein Neffe fuhren ins Städtchen. Der Bürgermeister und die ganze Stadt waren übrigens nicht sehr zufrieden mit dem Thorschreiber. Er hätte doch wenigstens einige Worte von der Sprache des Neffen sich merken sollen. Daraus hätte man dann leicht erfahren, was für ein Landeskind er und der Onkel wären. Der Thorschreiber versicherte aber, daß es weder französisch noch italienisch sei, wohl aber habe es so breit geklungen wie englisch, und wenn er nicht irre, so habe der junge Herr gesagt: "God dam!" So half der Thorschreiber sich selbst aus der Noth und dem jungen Mann zu einem Namen. Denn man sprach jetzt nur von dem jungen Engländer im Städtchen.

Aber auch der junge Engländer wurde nicht fichtbar, weder auf der Regelbahn noch im Bierkeller; wohl aber gab er den Leuten auf andere Weise viel zu schaffen. — Es begab sich nämlich oft, daß von dem sonst so stillen Hause des Fremden ein schreckliches Geschrei und ein Lärm ausging, daß die Leute haufenweise vor dem Hause stehen blieben und hinauffahen. Man sah den jungen Engländer, angethan mit einem rothen Frad und grünen Beinkleibern, mit ftruppigem Haar und schrecklicher Miene, unglaublich schnell an den Fenstern hin und her durch alle Zimmer laufen; der alte Fremde lief ihm in einem rothen Schlafrod, eine Hetpeitsche in ber Hand, nach, verfehlte ihn oft, aber einige Male kam es doch der Menge auf der Straße vor, als muffe er den Jungen erreicht haben; denn man hörte klägliche Angsttöne und klatschende Beitschenhiebe in Menge. An dieser graus samen Behandlung des fremden jungen Mannes nahmen die Franch bes Städtchens so lebhaften Antheil, daß sie endlich den Bürgermeifter bewogen, einen Schritt in ber Sache zu thun. Er schrieb bem fremben herrn ein Billet, worin er ihm die unglimpfliche Behandlung seines Reffen in ziemlich derben Ausdrücken vorwarf und ihm drohte, wenn noch ferner solche Scenen vorfielen, den jungen Mann unter seinen besondern Schutz zu nehmen.

Wer aber war mehr erstaunt, als der Bürgermeister, wie er den Fremden selbst, zum ersten Mal seit zehn Jahren, bei sich eintreten sah. Der alte Herr entschuldigte sein Versahren mit dem besondern Auftrag der Eltern des Jünglings, die ihm solchen zu erziehen geseben; er sei sonst ein kluger, anstelliger Junge, änkerte er, aber die Sprachen erlerne er sehr schwer; er wünsche so sehnlich, seinem Nessen das Deutsche recht geläusig beizubringen, um sich nachher die Freiheit zu nehmen, ihn in die Gesellschaften von Grünwiesel einzusühren, und

bennoch gehe bemielben biefe Sprache fo ichwer ein, bag man oft nichts Befferes thun tonne, als ihn gehörig burchzupeitschen. Der Burgermeister fand fich burch biefe Mittheilung völlig befriedigt, rieth bem



Miten jur Magigung und ergabite Abends im Bierteller, bag er felten einen fo unterrichteten, artigen Mann gefunden, ale ben Fremben. "Es ift nur Schabe," feste er bingu, "bag er fo wenig in Gefellicaft

kommt; doch ich benke, wenn der Neffe nur erst ein wenig deutsch spricht, besucht er meine Cercles öfter."

Durch biefen einzigen Vorfall war die Meinung bes Städtchens völlig umgeändert. Man hielt ben Fremden für einen artigen Mann, sehnte sich nach seiner nähern Bekanntschaft und fand es gang in der Ordnung, wenn hie und ba in dem oden Sause ein gräßliches Geschrei aufging; "er gibt bem Neffen Unterricht in der beutschen Sprache," sagten die Grünwieseler und blieben nicht mehr stehen. Nach einem Bierteljahr ungefähr ichien ber Unterricht im Deutschen beendigt; benn ber Alte ging jett um eine Stufe weiter vor. Es lebte ein alter gebrechlicher Frangose in der Stadt, der ben jungen Leuten Unterricht im Tangen gab; diesen ließ ber Fremde zu sich rufen und fagte ihm, daß er seinen Neffen im Tanzen unterrichten lassen wolle. Er gab ihm zu verstehen, daß derselbe zwar sehr gelehrig, aber, was das Tanzen betreffe, etwas eigensinnig sei; er habe nämlich früher bei einem andern Meister tanzen gelerut, und zwar nach so sonderbaren Touren. daß er sich nicht füglich in der Gesellschaft produciren könne; der Neffe halte sich aber beswegen für einen großen Tänzer, obgleich sein Tanz nicht die entfernteste Achnlichkeit mit Walzer ober Galopp (Tänze, die man in meinem Vaterland tangt, o Herr!) nicht einmal Aehnlichkeit mit Ecossaise oder Française habe. Er versprach übrigens einen Thaler für die Stunde, und der Tanzmeister war mit Vergnügen bereit, den Unterricht bes eigensinnigen Zöglings zu übernehmen.

Es gab, wie der Franzose unter der Hand versicherte, auf der Welt nichts so Sonderbares, als diese Tanzstunden. Der Nesse, ein ziemlich großer, schlanker, junger Mann, der nur etwas sehr kurze Beine hatte, erschien in einem rothen Frack, schön frisirt, in grünen, weiten Beinkleidern und glacirten Handschuhen. Er sprach wenig und mit fremdem Accent, war von Ansang ziemlich artig und anstellig; dann versiel er aber oft plötzlich in frahenhaste Sprünge, tanzie die kühnsten Touren, wobei er Entrechats machte, daß dem Tanzmeister Hören und Sehen verging; wollte er ihn zurechtweisen, so zog er die zierlichen Tanzschuhe von den Füßen, warf sie dem Franzosen an den Kopf und setze nun auf allen Vieren im Zimmer

13

umher. Bei biefem Laum fuhr bann ber alte herr plöhlich in einem weiten, rothen Schlaftrod, eine Male von Golbpapier auf bem Kopf, aus feinem Zimmer heraus und ließ die hehpeitsche ziemlich unfanft auf ben Rücken bes Reffen niederfallen. Der Veffe fing dann an



Wobei er Entrechats machte, bag bem Tangmeifter zc. (Geite 193.)

fchredfich zu heulen, sprang auf Tische und hohe Commode, ja felbst an den Kreugfäden der Zenster hinauf und hrach eine fremde, seltsame Sprache. Der Alte im rothen Schafrod aber ließ sich nicht irre machen, faste ibn am Bein, ris ibn berach, blatte ibn durch und sog ihm mittelst einer Schnalle die Halsbinde fester an, worauf er immer wieder artig und manierlich wurde, und die Tanzstunde ohne Störung weiter ging.

Als aber ber Tanzmeister seinen Zögling so weit gebracht hatte, baß man Musik zu ber Stunde nehmen konnte, da war der Nesse wie umgewandelt. Ein Stadtmusikant wurde gemiethet, der im Saal des öden Hauses auf einen Tisch sich seinen mußte. Der Tanzmeister stellte dann die Dame vor, indem ihm der alte Herr einen Frauenrock von Seide und einen ostindischen Shawl anziehen ließ; der Nesse forderte ihn auf und sing nun an mit ihm zu tanzen und zu walzen; er aber war ein unermüdlicher, rasender Tänzer, er ließ den Meister nicht aus seinen langen Armen, od er ächzte und schrie, er mußte tanzen, bis er ermattet umsank, oder bis dem Stadtmusikus der Arm lahm wurde an der Geige. Den Tanzmeister brachten diese Unterrichtsstunden beinahe unter den Boden, aber der Thaler, den er jedesmal richtig ausbezahlt bekam, der gute Wein, den der Alte auswartete, machten, daß er immer wieder kam, wenn er auch den Tag zuvor sich sest vorgenommen hatte, nicht mehr in das öde Haus zu gehen.

Die Leute in Grünwiesel sahen aber die Sache ganz anders an, als der Franzose. Sie fanden, daß der junge Mann viele Anlagen zum Gesellschaftlichen habe, und die Frauenzimmer im Städtchen freuten sich, bei dem großen Mangel an Herren, einen so flinken Tänzer für den nächsten Winter zu bekommen.

Eines Morgens berichteten die Mägde, die vom Markte heimkehrten, ihren Herrschaften ein wunderbares Ereigniß. Vor dem öden Hause sein prächtiger Glaswagen gestanden, mit schönen Pserden bespannt, und ein Bedienter in reicher Livrse habe den Schlag gehalten. Da sei die Thüre des öden Hauses ausgegangen und zwei schön gekleidete Herren herausgetreten, wovon der eine der alte Fremde
und der andere wahrscheinlich der junge Herr gewesen, der so schwer
beutsch gelernt und so rasend tanze. Die Beiden seien in den Wagen
gestiegen, der Bediente hinten aufs Brett gesprungen, und der Wagen,
man stelle sich vor! sei geradezu auf Bürgermeisters Haus zugefahren.

Als die Frauen solches von ihren Mägden erzählen hörten, riffen sie eilends die Küchenschürzen und die etwas unsauberen Hauben ab

und versetzen sich in Staat. "Es ist nichts gewisser," sagten sie zu ihrer Familie, indem Alles umherrannte, um das Besuchzimmer, das zugleich zu sonstigem Gebrauch diente, aufzuräumen, "es ist nichts gewisser, als daß der Fremde jetzt seinen Neffen in die Welt einführt. Der alte Narr war seit zehn Jahren nicht so artig, einen Fuß in unser Haus zu setzen, aber es sei ihm wegen des Neffen verziehen, der ein charmanter Mensch sein soll." So sprachen sie und ermahnten ihre Söhne und Töchter, recht manierlich auszusehen, wenn die Fremben kämen, sich gerade zu halten und sich auch einer besseren Ausssprache zu bedienen als gewöhnlich. Und die klugen Frauen im Städtchen hatten nicht Unrecht gerathen; denn nach der Reihe suhr der alte Herr mit seinem Nessen umher, sich und ihn in die Gewogensheit der Familien zu empsehlen.



Man war überall ganz erfüllt von den beiden Fremden und bedauerte, nicht schon früher diese angenehme Bekanntschaft gemacht zu haben. Der alte Herr zeigte sich als ein würdiger, sehr vernünfetiger Mann, der zwar bei Allem, was er sagte, ein wenig lächelte, so daß man nicht gewiß war, ob es ihm Ernst sei oder nicht, aber er sprach über das Wetter, über die Gegend, über das Sommervergnügen auf dem Keller am Berge so klug und durchdacht, daß Jedermann das von bezandert war. Aber der Nesse! Er bezanderte Alles, er gewann alle Herzen sür sich. Man konnte zwar, was sein Aenseres betraf, sein Gesicht nicht schon nennen; der untere Theil, besonders

die Kinnsade, stand allgusede hervor, und der Teint war sehr bräumlich, auch machte er zuweilen allerlei sonderbare Grinassen, derücke die Augen zu und stelfdte mit den Zähnen; aber dennoch sand man den Schnitt seiner Jüge ungemein interssant. Se konute nichts Beweglicheres, Gewandteres geben als seine Gestalt. Die Aleider hingen ihm zwar etwas sonderbar am Leide, aber es stand ihm Mussek trefficht; er suhe mit großer Lebendssseit im Jummer umder, warf sich sier in einen Sopha, dort in einen Lednssuh und kreckte die Beine



uon sich; aber was man bei einem andern jungen Manu höchft gemein und unschieftlich gefunden hätte, galt bei dem Ressen für Geniastität. "Er ist ein Engläuder," lagte man, "lo sind sie alle; ein Engläuder
kann sich auf's Canaps segen und einschläfen, während zehn Tomen
keinen Plat haben und understeben müssen; einem Engländer kann
na so etwas nicht übel nehmen." Gegen den alten Hern, seinen Oheim, war er sehr stäglam; denn wenn er ansing, im Jimmer umberzuhsußen, oder, wie er gerne that, die Tüsse auf eine Ersstläugen, der wieden
zu sieden, so reichte ein erustdaster Bis für auf den Gessel binauf
zu sieden, so reichte ein erustdaster Bis die auf den Gessel binauf
par ihren. Und wie sonnte man ihm so etwas übel nehmen, als wollends
ber Ontel in iebem Jans an der Jame fagte: "Nein soffer ist noch ein wenig roh und ungebildet, aber ich verspreche mir viel von der Gesellschaft, die wird ihn gehörig formen und bilden, und ich empfehle ihn namentlich Ihnen auf's Angelegentlichste."

So war ber Neffe also in die Welt eingeführt, und gang Grunwiesel sprach an diesem und den folgenden Tagen von nichts Anderem, als von diesem Ereigniß. Der alte Herr blieb aber hiebei nicht stehen; er schien seine Denk- und Lebensart gänzlich geändert zu haben. Nachmittags ging er mit bem Neffen hinaus in ben Felfenkeller am Berg, wo die vornehmeren Herren von Grünwiesel Bier tranken und fich am Regelschieben ergötten. Der Neffe zeigte fich bort als einen flinten Meifter im Spiel; benn er warf nie unter fünf ober sechs; hie und da schien zwar ein sonderbarer Geist über ihn zu kommen; es konnte ihm einfallen, daß er pfeilschnell mit der Rugel hinaus und unter die Regel hineinfuhr und dort allerhand tollen Rumor anrichtete, oder wenn er den Kranz oder den König geworfen, stand er plötlich auf seinem schön frisirten Haar und streckte die Beine in die Höhe, ober wenn ein Wagen vorbeifuhr, saß er, ehe man sich deffen versah, oben auf bem Rutschenhimmel und machte Brimaffen herab, fuhr ein Studchen weit mit und tam bann wieder zur Gesellschaft gesprungen.

Der alte Herr pflegte bann bei solchen Scenen ben Bürgermeister und die anderen Männer sehr um Entschuldigung zu bitten wegen der Ungezogenheit seines Neffen; sie aber lachten, schrieben es seiner Jusegend zu, behaupteten, in diesem Alter selbst so leichtfüßig gewesen zu sein, und liebten den jungen Springinsfeld, wie sie ihn nannten, uns gemein.

Es gab aber auch Zeiten, wo sie sich nicht wenig über ihn ärgerten, und bennoch nichts zu sagen wagten, weil der junge Engländer
allgemein als ein Muster von Bildung und Verstand galt. Der alte Herr pflegte nämlich mit seinem Nessen auch Abends in den goldenen Hirsch, das Wirthshaus des Städtchens, zu kommen. Obgleich der Nesse noch ein ganz junger Mensch war, that er doch schon ganz wie ein Alter, setzte sich hinter sein Glas, that eine ungeheure Brille auf, zog eine gewaltige Pfeise heraus, zündete sie an, und dampste unter Allen am ärgsten. Wurde nun über die Zeitungen, über Krieg und Frieden gesprochen, gab der Doktor die Meinung, der Bürgermeister jene, waren die anderen Herren ganz erstaunt über so tiefe politische Kenntnisse, so konnte es dem Nessen plötlich einsallen, ganz anderer Meinung zu sein; er schlug dann mit der Hand, von welcher er nie die Handschuhe ablegte, auf den Tisch, und gab dem Bürgermeister und dem Doktor nicht undeutlich zu verstehen, daß sie von diesem Allen nichts genau wüßten, daß er diese Sachen ganz anders gehört habe und tiesere Einsicht besitze. Er gab dann in einem sonderbar gebrochenen Deutsch seine Meinung preis, die Alle, zum großen Aergerniß des Bürgermeisters, ganz trefslich fanden; denn er mußte als Engländer natürlich Alles besser wissen.

Setzen sich dann der Bürgermeister und der Doktor in ihrem Jorn, den sie nicht laut werden lassen durften, zu einer Partie Schach, so rückte der Nesse hinzu, schaute dem Bürgermeister mit seiner großen Brille über die Schulter herein und tadelte diesen oder jenen Jug, sagte dem Doktor, so und so müsse er ziehen, so daß beide Männer heimlich ganz grimmig wurden. Bot ihm dann der Bürgermeister ärgerlich eine Partie an, um ihn gehörig matt zu machen, denn er hielt sich für einen zweiten Philidor, so schnallte der alte Herr dem Nessen die Halsbinde sester zu, worauf dieser ganz artig und manierslich wurde und den Bürgermeister matt machte.

Man hatte bisher in Grünwiesel beinahe jeden Abend Karte gesspielt, die Partie um einen halben Kreuzer; das fand nun der Neffe erbärmlich, setzte Kronenthaler und Dukaten, behauptete, kein einziger spiele so fein wie er, söhnte aber die beleidigten Herren gewöhnlich das durch wieder aus, daß er ungeheure Summen an sie verlor. Sie machten sich auch gar kein Gewissen daraus, ihm recht viel Geld abzunehmen; denn "er ist ja ein Engländer, also von Hause aus reich," sagten sie und schoben die Dukaten in die Tasche.

So kam ber Neffe bes fremden Herrn in kurzer Zeit bei Stadt und Umgegend in ungemeines Ansehen. Man konnte sich seit Menschengebenken nicht erinnern, einen jungen Mann dieser Art in Grünwiesel gesehen zu haben, und es war die sonderbarste Erscheinung, die man je bemerkt. Man konnte nicht sagen, daß der Nesse irgend etwas gelernt hätte, als etwa tanzen. Latein und Griechisch waren ihm, wie man zu sagen pflegt, böhmische Dörfer. Bei einem Gesellschaftsspiel in Bürgermeisters Hause sollte er etwas schreiben, und es fand sich, daß er nicht einmal seinen Namen schreiben konnte; in der Geograsphie machte er die auffallendsten Schnitzer; denn es kam ihm nicht



Co tam ber Deffe bes fremben herrn zc. (Geite 199.)

darauf an, eine deutsche Stadt nach Frankreich, oder eine dänische nach Polen zu versetzen, er hatte nichts gelesen, nichts studirt, und der Oberpfarrer schüttelte oft bedeuklich den Kopf über die rohe Unwissenscheit des jungen Mannes; aber dennoch fand man Alles trefflich, was er that oder sagte; denn er war so unverschämt, immer Recht haben zu wollen, und das Ende jeder seiner Reden war: "Ich verstehe das besser!"

So kam der Winter heran, und jetzt erst trat der Nesse mit noch größerer Glorie auf. Man fand jede Gesellschaft langweilig, wo er nicht zugegen war, man gähnte, wenn ein vernünftiger Mann etwas sagte; wenn aber der Nesse selbst das thörichteste Zeug in schlechtem Deutsch vordrachte, war Alles Ohr. Es fand sich jetzt, daß der tresse liche junge Mann auch ein Dichter war; denn nicht leicht verging ein Abend, an welchem er nicht einiges Papier aus der Tasche zog und der Gesellschaft einige Sonette vorlas. Es gab zwar einige Leute, die von dem einen Theil dieser Dichtungen behaupteten, sie seien schlecht

und ohne Sinn, einen andern Theil wollten sie schon irgendwo gebruckt gelesen haben; aber der Neffe ließ sich nicht irre machen, er las und las, machte dann auf die Schönheiten seiner Verse aufmerksam, und jedesmal erfolgte rauschender Beifall.

Sein Triumph waren aber die Grünwieseler Bälle. Es konnte Niemand anhaltender, schneller tanzen als er, Reiner machte so kühne und ungemein zierliche Sprünge wie er. Dabei fleidete ihn sein Onkel immer aufs Prächtigste nach dem neuesten Geschmack, und obgleich ihm die Kleider nicht recht am Leibe sitzen wollten, fand man dennoch, daß ihn Alles allerliebst kleide. Die Männer fanden sich zwar bei diesen Tänzen etwas beleidigt durch die neue Art, womit er auftrat. Sonst hatte immer ber Bürgermeifter in eigener Person ben Ball eröffnet, die vornehmsten jungen Leute hatten das Recht, die übrigen Tänze anzuordnen, aber seit der fremde junge Herr erschien, war dies Alles anders. Ohne viel zu fragen, nahm er die nächste beste Dame bei ber Hand, stellte sich mit ihr oben an, machte Alles, wie es ihm gefiel, und war Herr und Meister und Ballkönig. Weil aber die Frauen diese Manieren ganz trefflich und angenehm fanden, so durften die Männer nichts dagegen einwenden, und der Neffe blieb bei seiner selbstgewählten Würde.

Das größte Vergnügen schien ein solcher Ball dem alten Herrn zu gewähren; er verwandte kein Ange von seinem Neffen, lächelte imsmer in sich hinein, und wenn alle Welt herbeiströmte, um ihm über den auständigen, wohlgezogenen Jüngling Lobsprüche zu ertheilen, so konnte er sich vor Freude gar nicht fassen, er brach dann in ein lustiges Gelächter aus und bezeigte sich wie närrisch; die Grünwieseler schrieben diese sonderbaren Ausbrüche der Freude seiner großen Liebe zu dem Neffen zu und fanden es ganz in der Ordnung. Doch hie und da mußte er anch sein väterliches Ansehen gegen den Neffen answenden; denn mitten in den zierlichsten Tänzen konnte es dem jungen Mann einfallen, mit einem kühnen Sprung auf die Tribüne, wo die Stadtmusstanten saßen, zu sehen, dem Organisten den Contredaß aus der Hand zu reißen und schrecklich darauf herumzukrahen; oder er wechselte auf einmal und tanzte auf den Händen, indem er die Beine in die Höhe streckte. Dann pflegte ihn der Onkel auf die Seite zu

nehmen, machte ihm dort ernstliche Vorwürfe und zog ihm die Halsbinde fester an, daß er wieder ganz gesittet wurde.

So betrug sich nun der Neffe in Gesellschaft und auf Bällen. Wie es aber mit den Sitten zu geschehen pflegt, die schlechten verbreiten sich immer leichter, als die guten, und eine neue, auffallende Mode, wenn sie auch höchft lächerlich sein sollte, hat etwas Unstedenbes an sich für junge Leute, die noch nicht über sich selbst und die Welt nachgedacht haben. So war es auch in Grünwiesel mit dem Neffen und seinen sonderbaren Sitten. Als nämlich die junge Welt fah, wie berfelbe mit seinem linkischen Wesen, mit seinem rohen Lachen und Schwaßen, mit seinen groben Untworten gegen Aeltere, eher geschätt als getabelt werde, daß man dies Alles sogar sehr geistreich finde, so dachten sie bei sich: "Es ist mir ein Leichtes, auch solch ein geistreicher Schlingel zu werden." Sie waren sonst fleißige, geschickte junge Leute gewesen; jest bachten fie: "Bu was hilft Gelehrsamkeit, wenn man mit Unwisfenheit beffer fortkommt?" Sie ließen bie Bücher liegen und trieben sich überall umher auf Pläten und Straßen. Sonft waren sie artig gewesen und höflich gegen Jedermann, hatten gewartet, bis man sie fragte, und anständig und bescheiden geantwortet; jett standen sie in ben Reihen der Männer, schwatten mit, gaben ihre Meinung preis, und lachten felbst bem Bürgermeifter unter bie Rase, wenn er etwas fagte, und behaupteten, Alles viel beffer zu wiffen:

Sonst hatten die jungen Grünwieseler Abscheu gehegt gegen rohes und gemeines Wesen. Jetzt sangen sie allerlei schlechte Lieder, rauchsten aus ungeheuern Pfeisen Tabak und trieben sich in gemeinen Kneispen umher; auch kauften sie sich, obgleich sie ganz gut sahen, große Brillen, setzten solche auf die Nase und glaubten nun gemachte Leute zu sein; denn sie sahen ja aus wie der berühmte Nesse. Zu Hause, oder wenn sie auf Besuch waren, lagen sie mit Stiefel und Sporen ausim Canapé, schaukelten sich auf dem Stuhl in guter Gesellschaft, oder stützten die Wangen in beide Fäuste, die Ellbogen aber auf den Tisch, was nun überaus reizend anzusehen war. Umsonst sagten ihnen ihre Mütter und Freunde, wie thöricht, wie unschicklich dies Alles sei, sie beriesen sich auf das glänzende Beispiel des Nessen. Umsonst stellte man ihnen vor, daß man dem Nessen, als einem jungen Engländer,

eine gewisse Nationalrohheit verzeihen müsse; die jungen Grünwieseler behaupteten, eben so gut als der beste Engländer das Recht zu haben, auf geistreiche Weise ungezogen zu sein; kurz, es war ein Jammer, wie durch das bose Beispiel des Neffen die Sitten und guten Gewohn-heiten in Grünwiesel völlig untergingen.

Aber die Freude der jungen Leute an ihrem rohen, ungebundenen Leben dauerte nicht lange; benn folgender Vorfall veränderte auf einmal die ganze Scene. Die Wintervergnügungen sollte ein großes Concert beschließen, das theils von den Stadtmusikanten, theils von geschickten Musikfreunden in Grünwiesel aufgeführt werden sollte. Der Bürgermeifter spielte bas Violoncell, ber Doktor bas Fagott gang vortrefflich, der Apotheker, obgleich er keinen rechten Ansatz hatte, blies die Flote, einige Jungfrauen aus Grünwiesel hatten Arien einstudirt, und Alles war trefflich vorbereitet. Da äußerte der alte Fremde, daß zwar das Concert auf diese Art trefflich werden würde, es fehle aber offenbar an einem Duett, und ein Duett müsse in jedem ordentlichen Concert nothwendiger Weise vorkommen. Man war etwas betreten über diese Aeußerung; die Tochter des Bürgermeisters sang zwar wie eine Nachtigall, aber wo einen Herrn herbekommen, ber mit ihr ein Duett singen könnte? Man wollte endlich auf den alten Organisten verfallen, ber einft einen trefflichen Baß gefungen hatte; ber Frembe aber behauptete, dies Alles sei nicht nöthig, indem sein Reffe ganz ausgezeichnet singe. Man war nicht wenig erstaunt über diese neue, treffliche Eigenschaft bes jungen Mannes, er mußte zur Probe etwas singen, und einige sonderbare Manieren abgerechnet, die man für englisch hielt, sang er wie ein Engel. Man studirte also in ber Gile bas Duett ein, und der Abend erschien endlich, an welchem die Ohren der Grünwieseler burch das Concert erquidt werden sollten.

Der alte Fremde konnte leider dem Triumph seines Neffen nicht beiwohnen, weil er krank war; er gab aber dem Bürgermeister, der ihn eine Stunde zuvor noch besuchte, einige Maßregeln über seinen Neffen auf. "Es ist eine gute Seele, mein Neffe," sagte er, "aber hie und da verfällt er in allerlei sonderbare Gedanken und fängt dann tolles Zeug an; es ist mir eben deswegen leid, daß ich dem Concert nicht beiwohnen kann; denn vor mir nimmt er sich gewaltig in Acht,

er weiß wohl, warum! Ich muß übrigens zu seiner Ehre sagen, daß dies nicht geistiger Muthwillen ist, sondern es ist körperlich, es liegt in seiner ganzen Natur; wollten Sie nun, Herr Bürgermeister, wenn er etwa in solche Gedanken versiele, daß er sich auf ein Notenpult setze, oder daß er durchaus den Contrebaß streichen wollte oder ders gleichen, wollten Sie ihm dann nur seine hohe Halsbinde etwas lockerer machen, oder, wenn es auch dann nicht besser wird, ihm solche ganz ausziehen, Sie werden sehen, wie artig und manierlich er dann wird."

Der Bürgermeister dankte dem Kranken für sein Zutrauen und versprach, im Fall der Noth also zu thun, wie er ihm gerathen.

Der Concertsaal war gedrängt voll; denn ganz Grünwiesel und die Umgegend hatte sich eingefunden. Alle Jäger, Pfarrer, Amtleute, Landwirthe und dergleichen aus dem Umkreis von drei Stunden waren mit zahlreicher Familie herbeigeströmt, um den seltenen Genuß mit den Grünwieselern zu theilen. Die Stadtmusikanten hielten sich vorstrefflich, nach ihnen trat der Bürgermeister auf, der das Bioloncell spielte, begleitet vom Apotheker, der die Flöte bließ; nach diesen sang der Organist eine Baßarie mit allgemeinem Beifall, und auch der Doktor wurde nicht wenig beklatscht, als er auf dem Fagott sich hören ließ.

Die erste Abtheilung des Concertes war vorbei, und Jedermann war nun auf die zweite gespannt, in welcher der junge Fremde mit des Bürgermeisters Tochter ein Duett vortragen sollte. Der Neffe war in einem glänzenden Anzug erschienen und hatte schon längst die Ausmerssamkeit aller Anwesenden auf sich gezogen. Er hatte sich nämslich, ohne viel zu fragen, in den prächtigen Lehnstuhl gelegt, der für eine Gräfin aus der Nachbarschaft hergesetzt worden war; er streckte die Beine weit von sich, schaute Jedermann durch ein ungeheures Perspektiv an, das er noch außer seiner großen Brille gebrauchte, und spielte mit einem großen Fleischerhund, den er, trot des Verbotes, Hunde mitzunehmen, in die Gesellschaft eingeführt hatte. Die Gräfin, sür welche der Lehnstuhl bereitet war, erschien, aber wer keine Miene machte, aufzustehen und ihr den Platz einzuräumen, war der Nesse; er setzte sich im Gegentheil noch bequemer hinein, und Niemand wagte es, dem jungen Mann etwas darüber zu sagen; die vornehme Dame

aber mußte auf einem ganz gemeinen Strohsessel mitten unter den übrigen Frauen des Städtchens sißen und soll sich nicht wenig geärgert baben.

Während des herrlichen Spieles des Bürgermeisters, während der Orftor auf dem Fagott phantasirte, und Alles den Athem anhielt und lauschte, ließ der Neffe den Hund das Schnupftuch apportiren, oder schwatzte ganz laut mit seinen Nachbarn, so daß Jedermann, der ihn nicht kannte, über die absonderlichen Sitten des jungen Herrn sich wunderte.

Kein Wunder daher, daß Alles sehr begierig war, wie er sein Duett vortragen würde. Die zweite Abtheilung begann; die Stadtmusikanten hatten etwas Weniges aufgespielt, und nun trat der Bürgermeister mit seiner Tochter zu dem jungen Mann, überreichte ihm ein Notenblatt und sprach: "Mosjöh! wäre es Ihnen jetzt gefällig, das Duetto zu singen?" Der junge Mann lachte, sletschte mit den Zähnen, sprang auf, und die beiden Andern folgten ihm an das Notenpult, und die ganze Gesellschaft war voll Erwartung. Der Organist schlug den Takt und winkte dem Neffen, anzusangen. Dieser schaute durch seine großen Brillengläser in die Noten und stieß gräuliche, jämmerliche Töne aus. Der Organist aber schrie ihm zu: "zwei Töne tieser, Werthester, C müssen Sie singen, C!"

Statt aber C zu singen, zog ber Neffe einen seiner Schuhe ab und warf ihn bem Organisten an ben Kopf, daß der Buder weit umberslog. Als dies der Bürgermeister sah, dachte er: "Ha! jetzt hat er wieder seine körperlichen Zufälle," sprang hinzu, packte ihn am Hals und band ihm das Tuch etwas leichter; aber dadurch wurde es nur noch schlimmer mit dem jungen Mann; er sprach nicht mehr deutsch, sondern eine ganz sonderbare Sprache, die Niemand verstand, und machte große Sprünge. Der Bürgermeister war in Verzweislung über diese unangenehme Störung, er saßte daher den Entschluß, dem jungen Mann, dem etwas ganz Besonderes zugestoßen sein mußte, das Halstuch vollends abzulösen. Aber kaum hatte er dies gethan, so blieb er vor Schrecken wie erstarrt stehen; denn statt menschlicher Haut und Farbe umgab den Hals des jungen Menschen ein dunkelbraunes Fell, und alsobald setze derselbe auch seine Sprünge noch höher und sonders

barer fort, fuhr sich mit den glacirten Handschuhen in die Haare, zog diese ab, und, o Wunder! diese schönen Haare waren eine Perrücke, die er dem Bürgermeister ins Gesicht warf, und sein Kopf erschien jetzt mit demselben braunen Fell bewachsen.

Er setzte über Tische und Bänke, warf die Notenpulte um, zertrat Geigen und Klarinette, und erschien wie ein Rasender. "Fangt
ihn, fangt ihn," rief der Bürgermeister ganz außer sich, "er ist von
Sinnen, fangt ihn!" Das war aber eine schwierige Sache; denn er
hatte die Handschuhe abgezogen und zeigte Nägel an den Händen, mit
welchen er den Leuten ins Gesicht fuhr und sie jämmerlich kratte. Endlich gelang es einem muthigen Jäger, seiner habhaft zu werden. Er preßte ihm die langen Arme zusammen, daß er nur noch mit den
Füßen zappelte und mit heiserer Stimme lachte und schrie. Die Leute
sammelten sich umher und betrachteten den sonderbaren jungen Herrn,
der jetzt gar nicht mehr aussah wie ein Mensch. Aber ein gelehrter
Herr aus der Nachbarschaft, der ein großes Naturalienkabinet und



allerlei ausgestopfte Thiere besaß, trat näher, betrachtete ihn genau und rief dann voll Verwunderung: "Mein Gott, verehrte Herren und Damen, wie bringen Sie nur dies Thier in honnete Gesellschaft? Das ist ja ein Affe, der Homo Troglodytes Linnwi; ich gebe sogleich sechs Thale. für ihn, wenn Sie mir ihn ablassen, und bälge ihn aus für mein Kabinet."

Wer beschreibt das Erstaunen der Grünwieseler, als sie dies hörten! "Was, ein Affe, ein Orangutang in unserer Gesellschaft? Der junge Fremde ein ganz gewöhnlicher Affe?" riesen sie und sahen einander ganz dumm vor Verwunderung an. Man wollte nicht glauben, man traute seinen Ohren nicht, die Männer untersuchten das Thier gesnauer, aber es war und blieb ein ganz natürlicher Affe.

"Aber wie ist dies möglich!" rief die Frau Bürgermeisterin, "hat er mir nicht oft seine Gedichte vorgelesen? Hat er nicht, wie ein anberer Mensch, bei mir zu Mittag gespeist?"

"Was?" eiferte die Frau Doktorin; "wie? Hat er nicht oft und viel Kaffee bei mir getrunken und mit meinem Mann gelehrt gesprochen und geraucht?"

"Wie? ist es möglich!" riefen die Männer, "hat er nicht mit uns am Felsenkeller Kugeln geschoben und über Politik gestritten wie unser einer?"

"Und wie?" klagten sie Alle, "hat er nicht sogar vorgetauzt auf unsern Bällen? Ein Affe! Ein Affe? Es ist ein Wunder, es ist Zauberei?"

"Ja, es ist Zauberei und teuflischer Spuk," sagte der Bürgermeister, indem er das Halstuch des Neffen oder Affen herbeibrachte.
"Seht! In diesem Tuche steckte der ganze Zauber, der ihn in unsern Augen liebenswürdig machte. Da ist ein breiter Streisen elastischen Bergaments, mit allerlei wunderlichen Zeichen beschrieben. Ich glaube gar, es ist Lateinisch; kann es Niemand lesen?"

Der Oberpfarrer, ein gelehrter Mann, der oft an den Neffen eine Partie Schach verloren hatte, trat hinzu, betrachtete das Pergasment und sprach: "Mit nichten! Es sind nur lateinische Buchstaben, es heißt:

Der Affe sehr possirlich ift, Zumal wenn er vom Apfel frift.

Ja, es ist ein höllischer Betrug, eine Art von Zauberei," fuhr er fort, "und es muß exemplarisch bestraft werden."

Der Bürgermeister war derselben Meinung und machte sich sogleich auf den Weg zu dem Fremden, der ein Zauberer sein mußte, und sechs Stadtsoldaten trugen den Affen, denn der Fremde sollte sogleich ins Verhör genommen werden.

Sie kamen, umgeben von einer ungeheuern Anzahl Menschen, an das öbe Haus; benn Jedermann wollte sehen, wie sich die Sache

weiter begeben würde. Man pochte an das Haus, man zog die Glocke, aber vergeblich, es zeigte sich Niemand. Da ließ der Bürgermeister in seiner Buth die Thüre einschlagen, und begab sich hinauf in das Jimmer des Fremden. Aber dort war nichts zu sehen als allerlei alter Hausrath. Der fremde Mann war nicht zu sinden; auf seinem Arbeitstische aber lag ein großer, versiegelter Brief, an den Bürgersmeister überschrieben, den dieser auch sofort öffnete. Er las:

"Meine lieben Grunwieseler!

"Wenn Ihr dies leset, bin ich nicht mehr in Eurem Städtchen, und Ihr werdet dann längst erfahren haben, weß Standes und Vaterslandes mein lieber Neffe ift. Nehmt den Scherz, den ich mir mit Euch erlaubte, als eine gute Lehre auf, einen Fremden, der für sich leben will, nicht in Eure Gesellschaft zu nöthigen. Ich selbst fühlte mich zu gut, um Euer ewiges Klatschen, um Eure schlechten Sitten und Euer lächerliches Wesen zu theilen. Darum erzog ich einen jungen Orangutang, den Ihr, als meinen Stellvertreter, so lieb gewonnen habt. Lebt wohl und benützet diese Lehre nach Kräften!"

Die Grünwieseler schämten sich nicht wenig vor dem ganzen Land. Ihr Trost war, daß dies Alles mit unnatürlichen Dingen zugegangen sei. Am meisten schämten sich aber die jungen Leute in Grünwiesel, weil sie die schlechten Gewohnheiten und Sitten des Affen nachgeahmt hatten. Sie stemmten für jetzt keinen Ellbogen mehr auf, sie schaukelten nicht mit dem Sessel, sie schwiegen, die sie gestragt wurden, sie legten die Brillen ab und waren artig und gesittet wie zuvor, und wenn je einer wieder in solche schlechte, lächerliche Sitten versiel, so sagten die Grünwieseler: "Es ist ein Affe." Der Affe aber, welcher so lange die Rolle eines jungen Herrn gespielt hatte, wurde dem gelehrten Mann, der ein Naturalienkabinet besaß, überantwortet. Dieser läßt ihn in seinem Hose umher gehen, füttert ihn, und zeigt ihn als Seltenheit sedem Fremden, wo er noch bis auf den heutigen Tag zu sehen ist.

Es entstand ein Gelächter im Saal, als der Sklave geendet hatte, und auch die jungen Männer lachten mit. "Es muß doch sonderbare

Leute geben unter diesen Franken, und wahrhaftig, da bin ich lieber beim Scheik und Mufti in Alessandria, als in Gesellschaft des Oberspsarrers, des Bürgermeisters und ihrer thörichten Franen in Grünswiesel!"

"Da hast Du gewiß recht gesprochen," erwiderte der junge Kaufsmann. "In Frankistan möchte ich nicht todt sein. Die Franken sind ein rohes, wildes, barbarisches Volk, und für einen gebildeten Türken oder Berser müßte es schrecklich sein, dort zu leben."

"Das werdet Ihr bald hören," versprach der Alte. "So viel mir der Sklavenaufseher sagte, wird der schöne junge Mann dort Vieles von Frankistan erzählen; denn er war lange dort, und ist doch seiner Geburt nach ein Muselmann."

"Wie! Jener, der zuletzt sitt in der Reihe? Wahrlich, es ist eine Sünde, daß der Herr Scheik diesen los gibt! Es ist der schönste Sklave im ganzen Land. Schaut nur dieses muthige Gesicht, dieses kühne Auge, diese schöne Gestalt; er kann ihm ja leichte Geschäfte geben; er kann ihn zum Fliegenwedler machen, oder zum Pfeisensträger. Es ist ein Spaß, ein solches Amt zu versehen, und wahrlich, ein solcher Sklave ist die Zierde von einem ganzen Haus. Und erst drei Tage hat er ihn, und gibt ihn weg? Es ist Thorheit, es ist Sünde!"

"Tadelt ihn doch nicht, ihn, der weiser ist als ganz Aegypten!" sprach der Alte mit Nachdruck. "Sagte ich Euch nicht schon, daß er ihn los läßt, weil er glaubt, den Segen Allahs dadurch zu verdienen. Ihr sagt, er ist schön und wohlgebildet, und Ihr sprecht die Wahrsbeit! Aber der Sohn des Scheik, den der Prophet in sein Vaterhaus zurückbringen möge, der Sohn des Scheik war ein schöner Knabe, und muß jetzt auch groß sein und wohlgebildet. Soll er also das Gold sparen und einen wohlseilen, verwachsenen Sklaven hingeben in der Hosffnung', seinen Sohn dafür zu bekommen? Wer etwas thun will in der Welt, der thue es lieber gar nicht, oder — recht!"

"Und sehet, des Scheiks Augen sind immer auf diesen Sklaven geheftet. Ich bemerkte es schon den ganzen Abend. Während der Erzählungen streifte oft sein Blick borthin, und verweilte auf den edlen

Bügen bes Freigelassenen. Es muß ihn doch ein wenig schmerzen, ihn frei zu geben."

"Denke nicht also von dem Mann! Meinst Du, tausend Tomans schmerzen ihn, der jeden Tag das Dreisache einnimmt?" sagte der alte Mann. "Aber wenn sein Blick mit Kummer auf dem Jüngling weilt, so denkt er wohl an seinen Sohn, der in der Fremde schmachtet, er denkt wohl, ob dort vielleicht ein barmherziger Mann wohne, der ihn loskause und zurückschicke zum Bater."

"Ihr mögt Recht haben," erwiderte der junge Kaufmann, "und ich schäme mich, daß ich von den Leuten nur immer das Gemeinere und Unedle denke, während Ihr lieber eine schöne Gesinnung unterslegt. Und doch sind die Menschen in der Regel schlecht, habt Ihr dies nicht auch gefunden, Alter?"

"Gerade, weil ich dies nicht gefunden habe, bente ich gerne gut von den Menschen," antwortete dieser. "Es ging mir gerade wie Guch. Ich lebte so in den Tag hinein, hörte viel Schlimmes von ben Menschen, mußte selbst an mir viel Schlechtes erfahren, und fing an, die Menschen alle für schlechte Geschöpfe zu halten. Doch, da fiel mir bei, daß Allah, der so gerecht ift als weise, nicht dulden könnte, daß ein so verworfenes Geschlecht auf dieser schönen Erde hause. Ich bachte nach über bas, was ich gesehen, was ich erlebt hatte, und fiehe, ich hatte nur das Bofe gezählt und das Gute vergessen. Ich hatte nicht Acht gegeben, wenn einer eine Handlung ber Barmberzigkeit übte, ich hatte es natürlich gefunden, wenn ganze Familien tugendhaft lebten und gerecht waren. So oft ich aber Bofes, Schlechtes hörte, hatte ich es wohl angemerkt in meinem Gedächtniß. Da fing ich an, mit gang andern Augen um mich zu schauen. Es freute mich, wenn ich bas Gute nicht so sparsam keimen sah, wie ich Anfangs bachte; ich bemerkte das Bose weniger, ober es fiel mir nicht so fehr auf, und so lernte ich die Meuschen lieben, lernte Gutes von ihnen benken, und habe mich in langen Jahren seltener geirrt, wenn ich von Einem Gutes sprach, als wenn ich ihn für geizig ober gemein ober aottlos hielt."

Der Alte wurde bei diesen Worten von dem Aufseher der Sklas ven unterbrochen, der zu ihm trat und sprach: "Mein Herr, der Scheif von Alessandria, Ali Banu, hat Euch mit Wohlgefallen in seinem Saale bemerkt und ladet Euch ein, zu ihm zu treten und Euch neben ihn zu setzen."

Die jungen Leute waren nicht wenig erstaunt über die Ehre, die dem Alten widersahren sollte, den sie für einen Bettler gehalten, und als dieser hingegangen war, sich zu dem Scheik zu setzen, hielten sie den Sklavenausseher zurück, und der Schreiber fragte ihn: "Beim Bart des Propheten beschwöre ich Dich, sage uns, wer ist dieser alte Mann, mit dem wir sprachen, und den der Scheik also ehrt?"

"Wie!" rief der Aufseher der Sklaven, und schlug vor Berwunderung die Sände zusammen, "diesen Mann kennt Ihr nicht?"

"Nein, wir wissen nicht, wer er ift."

"Aber ich sah Euch boch schon einige Male mit ihm auf der Straße sprechen, und mein Herr, der Scheik, hat dies auch bemerkt und erst letzthin gesagt: "Das müssen wackere junge Leute sein, die dieser Mann eines Gespräches würdigt."

"Aber so sage doch, wer er ist!" rief der junge Kaufmann in höchster Ungeduld.

"Gehet, Ihr wollet mich nur zum Narren haben," antwortete der Sklavenaufseher. "In diesen Saal kommt sonst Niemand, der nicht ausdrücklich eingeladen ist, und heute ließ der Alte dem Scheik sagen, er werde einige junge Männer in seinen Saal mitbringen, wenn es ihm nicht ungelegen sei, und Ali Banu ließ ihm sagen, er habe über sein Haus zu gebieten!"

"Lasse uns nicht länger in Ungewißheit. So wahr ich lebe, ich weiß nicht, wer dieser Mann ist, wir lernten ihn zufällig kennen und sprachen mit ihm."

"Nun, dann dürfet Ihr Euch glücklich preisen; denn Ihr habt mit einem gelehrten, berühmten Mann gesprochen, und alle Anwesenden ehren und bewundern Euch deßhalb. Es ist Niemand anders, als Mustapha, der gelehrte Derwisch."

"Mustapha! der weise Mustapha, der den Sohn des Scheik erzogen hat, der viele gelehrte Bücher schrieb, der große Reisen machte in alle Welttheile? Mit Mustapha haben wir gesprochen? Und gesprochen, als wäre er unser Einer, so ganz ohne alle Ehrerbietung?"

Noch waren die jungen Männer im Gespräche über diese Mährchen und über den Alten, den Derwisch Muftapha. Sie fühlten sich nicht wenig geehrt, daß ein so alter und berühmter Mann sie seiner Aufmerksamkeit gewürdigt und sogar öfters mit ihnen gesprochen und gestritten hatte. Da kam plötlich der Aufseher der Sklaven zu ihnen und lud sie ein, ihm zum Scheit zu folgen, der sie sprechen wolle. Den Jünglingen pochte bas Berg. Noch nie hatten fie mit einem fo vornehmen Mann gesprochen, nicht einmal allein, viel weniger in so großer Gesellschaft. Doch sie faßten sich, um nicht als Thoren zu erscheinen, und folgten dem Aufseher der Sklaven zum Scheik. Banu faß auf einem reichen Polfter und nahm Sorbet zu sich. seiner Rechten saß der Alte, sein dürftiges Kleid ruhte auf herrlichen Polftern, seine ärmlichen Sandalen hatte er auf einen reichen Teppich von persischer Arbeit gestellt, aber sein schöner Ropf, sein Auge voll Burbe und Beisheit zeigte an, bag er wurdig fei, neben einem Mann, wie der Scheif, zu siten.

Der Scheik war sehr ernst, und der Alte schien ihm Trost und Muth zuzusprechen. Die Jünglinge glaubten auch in ihrem Ruf vor das Angesicht des Scheik eine List des Alten zu entdecken, der wahrsscheinlich den trauernden Vater durch ein Gespräch mit ihnen zersstreuen wollte.

"Willfommen, Ihr jungen Männer," sprach der Scheik, "willkommen in dem Hause Ali Banu's! Mein alter Freund hier hat sich meinen Dank verdient, daß er Euch hier einführte; doch zürne ich ihm ein wenig, daß er mich nicht früher mit Euch bekaunt machte. Wer von Euch ist denn der junge Schreiber?"

"Ich, o Herr! und zu Euren Diensten!" sprach der junge Schrei= ber, indem er die Arme über der Brust kreuzte und sich tief verbeugte.

"Ihr hört also sehr gerne Geschichten, und leset gerne Bücher mit schönen Versen und Denksprüchen?"

Der junge Mensch erröthete und antwortete: "O Herr! allers bings kenne ich für meinen Theil keine angenehmere Beschäftigung, als mit bergleichen den Tag zuzubringen. Es bildet den Geist und vertreibt die Zeit. Aber Jeder nach seiner Weise, ich tadle darum gewiß Keinen, der nicht —"

"Schon gut, schon gut," unterbrach ihn der Scheik lachend und winkte dem zweiten herbei. "Wer bist denn Du?" fragte er ihn.

"Herr, ich bin meines Amtes der Gehülfe eines Arztes und habe selbst schon einige Kranke geheilt."

"Richtig," erwiderte der Scheik, "und Ihr seid es auch, der das Wohlleben liebet; Ihr möchtet gerne mit guten Freunden hie und da taseln und guter Dinge sein! Nicht wahr, ich habe es errathen?"

Der junge Mann war beschämt; er fühlte, daß er verrathen war, und daß der Alte auch von ihm gebeichtet haben mußte. Er saßte sich aber ein Herz und antwortete: "D ja, Herr, ich rechne es unter des Lebens Glückseligkeiten, hie und da mit guten Freunden fröhlich sein zu können. Mein Bentel reicht nun zwar nicht weiter hin, als meine Freunde mit Wassermelonen oder dergleichen wohlseilen Sachen zu bewirthen; doch sind wir auch dabei fröhlich, und es läßt sich denken, daß wir es noch um ein gutes Theil mehr wären, wenn ich mehr Geld hätte."

Dem Scheik gefiel diese beherzte Antwort, und er konnte sich nicht enthalten, darüber zu lachen. "Welcher ist denn der junge Raufmann?" fragte er weiter.

Der junge Kaufmann verbeugte sich mit freiem Anstand vor dem Scheik, denn er war ein Mensch von guter Erziehung; der Scheik aber sprach: "Und Ihr? Ihr habt Freude an Musik und Tanz? Ihr höret es gerne, wenn gute Künstler etwas spiclen und singen, und sehet gerne Tänzer künstliche Tänze ausführen?"

Der junge Kaufmann antwortete: "Ich sehe wohl, o Herr, daß jener alte Mann, um Euch zu belustigen, unsere Thorheiten insgesammt verrathen hat. Wenn es ihm gelang, Euch dadurch aufzuheitern, so habe ich gerne zu Eurem Scherz gedient. Was aber Musik und Tanz betrifft, so gestehe ich, es gibt nicht leicht etwas, was mein Herz also verguügt. Doch glaubet nicht, daß ich deßwegen Euch table, o Herr, wenn Ihr nicht ebenfalls —"

"Genug, nicht weiter!" rief der Scheik, lächelnd mit der Hand abwehrend. "Jeder nach seiner Weise, wollet Ihr sagen; aber dort steht ja noch Einer; das ist wohl der, welcher so gerne reisen möchte? Wer seid denn Ihr, junger Herr?" "Ich bin ein Maler, o Herr," autwortete ber junge Mann; "ich male Landschaften theils an die Wände der Säle, theils auf Leinwand. Fremde Länder zu sehen ist allerdings mein Wunsch, denn man sieht dort allerlei schöne Gegenden, die man wieder andringen kann; und was man sieht und abzeichnet, ist doch in der Regel immer schöner, als was man nur so selbst erfindet."

Der Scheik betrachtete jest die schönen jungen Leute, und sein Blid wurde ernst und duster. "Ich hatte einst auch einen lieben Sohn," sagte er, "und er mußte nun auch so herangewachsen sein wie Ihr. Da solltet Ihr seine Genossen und Begleiter sein, und jeder Eurer Buniche murbe von felbst befriedigt werden. Dit Jenem würde er lesen, mit Diesem Musik hören, mit dem Andern würde er aute Freunde einladen und fröhlich und guter Dinge sein, und mit bem Maler ließe ich ihn ausziehen in schöne Gegenden und wäre bann gewiß, daß er immer wieder zu mir zurückfehrte. So hat es aber Allah nicht gewollt und ich füge mich in seinen Willen ohne Murren. Doch, es steht in meiner Macht, Gure Bunsche bennoch zu erfüllen, und Ihr follt freudigen Bergens von Ali Banu geben. Ihr, mein gelehrter Freund," fuhr er fort, indem er sich zu bem Schreiber wandte, "wohnt von jest an in meinem Saufe und seib über meine Bücher gesetzt. Ihr könnet noch bazu anschaffen, was Ihr wollet und für gut haltet, und Guer einziges Geschäft sei, mir, wenn Ihr etwas recht Schönes gelesen habt, zu erzählen. Ihr, die Ihr eine gute Tafel unter Freunden liebt, Ihr sollet der Aufseher meiner Bergnügungen sein. Ich selbst zwar lebe einsam und ohne Freude, aber es ist meine Pflicht, und mein Amt bringt es mit sich, hie und da viele Bafte einzuladen. Dort sollet Ihr an meiner Stelle Alles besorgen und könnet von Euren Freunden dazu einladen, wen Ihr nur wollet; versteht sich, auf etwas Besseres, als Wassermelonen. Den jungen Raufmann da darf ich freilich seinem Geschäft nicht entziehen, das ihm Geld und Ehre bringt; aber alle Abende stehen Euch, mein junger Freund, Tänzer, Sänger und Musikanten zu Dienste, so viel Ihr wollet; laffet Euch aufspielen und tanzen nach Herzensluft. Ihr," sprach er zu bem Maler, "Ihr sollet fremde Länder sehen und bas Auge burch Erfahrung schärfen. Mein Schatmeister wird Euch

zu der ersten Reise, die Ihr morgen antreten könnet, tausend Goldsstücke reichen, nebst zwei Pferden und einem Sklaven. Reiset, wohin Euch das Herz treibt, und wenn Ihr etwas Schönes sehet, so malet es für mich."

Die jungen Leute waren außer sich vor Erstaunen, sprachlos vor Freude und Dank. Sie wollten den Boden vor den Füßen des güstigen Mannes küssen, aber er ließ es nicht zu. "Wenn Ihr einem zu danken habt," sprach er, "so ist es diesem weisen Mann hier, der mir von Euch erzählte. Auch mir hat er dadurch das Vergnügen ges macht, vier so mantere junge Leute Eurer Art kennen z.1 lernen."

Der Derwisch Mustapha aber wehrte den Dank der Jünglinge ab. "Sehet," sprach er, "wie man nie voreilig urtheilen muß; habe ich Euch zuviel von diesem edlen Mann gesagt?"

"Lasset uns noch einen der Sklaven, die heute frei sind, erzählen hören," unterbrach ihn Ali Banu, und die Jünglinge begaben sich an ihre Plätze.

Jener junge Stlave, der die Aufmerksamkeit Aller durch seinen Buchs, durch seine Schönheit und seinen muthigen Blick in so hohem Grade auf sich gezogen hatte, stand jetzt auf, verbeugte sich vor dem Scheik, und sing mit wohltönender Stimme also zu sprechen an:

## Die Geschichte Almansors.

D Herr! die Männer, die vor mir gesprochen haben, erzählten mancherlei wunderbare Geschichten, die sie gehört hatten in fremden Ländern; ich muß mit Beschämung gestehen, daß ich keine einzige Ersählung weiß, die Eurer Ausmerksamkeit würdig wäre. Doch, wenn es Euch nicht langweilt, will ich Euch die wunderbaren Schicksale eines meiner Freunde vortragen.

Auf jenem algierischen Kaperschiff, von welchem mich Eure milbe Hand befreit hat, war ein junger Mann in meinem Alter, der mir nicht für das Sklavenkleid geboren schien, das er trug. Die übrigen

Unglücklichen auf dem Schiffe waren entweder rohe Menschen, mit denen ich nicht leben mochte, oder Leute, deren Sprache ich nicht versstand; darum fand ich mich zu der Zeit, wo wir ein Stündchen frei hatten, gerne zu dem jungen Mann. Er nannte sich Almansor und war seiner Aussprache nach ein Aegyptier. Wir unterhielten uns recht angenehm mit einander und kamen eines Tages auch darauf, uns unsere Geschichte zu erzählen, da dann die meines Freundes allers dings bei weitem merkwürdiger war, als die meinige.

Almansors Bater war ein vornehmer Mann in einer ägyptischen Stadt, deren Namen er mir nicht nannte. Er lebte die Tage seiner Kindheit vergnügt, froh und umgeben von allem Glanz und aller Bequemlichkeit der Erde. Aber er wurde dabei doch nicht weichlich erzogen, und sein Geist wurde frühzeitig ausgebildet; denn sein Bater war ein weiser Mann, der ihm Lehren der Tugend gab, und übers dies hatte er zum Lehrer einen berühmten Gelehrten, der ihn in Allem unterrichtete, was ein junger Mensch wissen muß. Almansor war etwa zehn Jahre alt, als die Franken über das Meer her in das Land kamen und Krieg mit seinem Bolke führten.

Der Bater des Knaben mußte aber den Franken nicht sehr günstig gewesen sein; denn eines Tages, als er eben zum Morgengebet gehen wollte, kamen sie und verlangten zuerst seine Fran als Geisel seiner treuen Gesinnungen gegen das Frankenvolk, und als er sie nicht geben wollte, schleppten sie seinen Sohn mit Gewalt ins Lager.

Als der junge Sklave also erzählte, verhüllte der Scheik sein Angesicht, und es entstand ein Murren des Unwillens im Saal. "Wie," riesen die Freunde des Scheik, "wie kann der junge Mann dort so thöricht handeln, und durch solche Geschichten die Wunden Ali Banu's aufreißen, statt sie zu mildern, wie kann er ihm seinen Schmerz erneuern, statt ihn zu zerstreuen?" Der Sklavenausseher selbst war voll Jorn über den unverschämten Jüngling und gebot ihm zu schweisgen. Der junge Sklave aber war sehr erstaunt über dies Alles und fragte den Scheik, ob denn in seiner Erzählung etwas liege, das sein Mißfallen erregt habe. Der Scheik richtete sich bei diesen Worten auf und sprach: "Seid doch ruhig, Ihr Freunde; wie kann denn dieser Jüngling etwas von meinem betrübten Schicksal wissen, da er

nur kaum drei Tage unter diesem Dache ist! Kann es denn bei den Gräueln, die diese Franken verübten, nicht ein ähnliches Geschick wie das meine geben, kann nicht vielleicht selbst jener Almansor — doch erzähle immer weiter, mein junger Freund!" Der junge Sklave versbeugte sich und fuhr fort:

Der junge Almansor wurde also in das fränkische Lager geführt. Es ging ihm dort im Ganzen gut; denn einer der Feldherrn ließ ihn in sein Zelt kommen und hatte seine Freude an den Antworten des Knaben, die ihm ein Dragoman übersehen mußte; er sorgte für ihn, daß ihm an Speise und Kleidung nichts abginge; aber die Sehnsucht nach Vater und Mutter machte dennoch den Knaben höchst unglücklich. Er weinte viele Tage lang, aber seine Thränen rührten diese Männer nicht. Das Lager wurde abgebrochen und Almansor glaubte seht wieder zurücksehren zu dürsen; aber es war nicht so; das Heer zog hin und her, sührte Krieg mit den Mamelucken, und den jungen Almansor schleppten sie immer mit sich. Wenn er dann die Hauptsleute und Feldherren anssehte, ihn doch wieder heimkehren zu lassen, so verweigerten sie es und sagten, er müsse ein Unterpfand von seines Vaters Treue sein. So war er viele Tage lang auf dem Marsche.

Auf einmal aber entstand eine Bewegung im Beere, die dem Anaben nicht entging; man sprach von Einpacken, von Zurückziehen, vom Einschiffen, und Almansor war außer sich vor Freude; benn jett, wenn die Franken in ihr Land zurückehrten, jett mußte er ja frei werden. Man zog mit Roß und Wagen rudwärts gegen die Rufte, und endlich war man so weit, daß man die Schiffe vor Anker liegen fah. Die Solbaten schifften fich ein, aber es wurde Nacht, bis nur ein kleiner Theil eingeschifft war. So gerne Almansor gewacht hätte, weil er jede Stunde glaubte freigelaffen zu werden, so verfiel er boch endlich in einen tiefen Schlaf, und er glaubte, bie Franken hätten ihm etwas unter das Wasser gemischt, um ihn einzuschläfern. Denn als er aufwachte, schien ber helle Tag in eine kleine Kammer, worin er nicht gewesen war als er einschlief. Er sprang auf von seinem Lager, aber als er auf den Boden kam, fiel er um; denn der Boben schwankte hin und wieder, und es schien Alles sich zu bewegen und im Kreis um ihn her zu tanzen. Er raffte sich wieder auf und hielt sich an den Wänden fest, um aus dem Gemache zu kommen, worin er sich befand.

Ein sonberbares Brausen und Zischen war um ihn her; er wußte nicht, ob er träume oder wache; denn er hatte nie Aehnliches gesehen oder gehört. Endlich erreichte er eine kleine Treppe; mit Mühe stieg er hinauf, und welcher Schrecken besiel ihn! Rings umher war nichts als Himmel und Meer, er befand sich auf einem Schiffe. Da sing er kläglich an zu weinen. Er wollte zurückgebracht werden, er wollte ins Meer sich stürzen und hinüberschwimmen nach seiner Heimath; aber die Franken hielten ihn fest, und einer der Besehlshaber ließ ihn zu sich kommen, versprach ihm, wenn er gehorsam sei, dürse er bald wieder in seine Heimath zurück und stellte ihm vor, daß es nicht mehr möglich gewesen wäre, ihn vom Lande aus nach Hause zu bringen, dort aber hätte er, wenn man ihn zurückgelassen, elendiglich umkom-men müssen.

Wer aber nicht Wort hielt, waren die Franken; denn das Schiff segelte viele Tage lang weiter, und als es endlich landete, war man nicht an Aegyptens Küste, sondern in Frankistan! Almansor hatte während der langen Fahrt und schon im Lager Einiges von der Sprache der Franken verstehen und sprechen gelernt, was ihm in diesem Lande, wo Niemand seine Sprache kannte, sehr gut zu Statten kam. Er wurde viele Tage lang durch das Land in das Junere geführt, und überall strömte das Volk zusammen, um ihn zu sehen; denn seine Begleiter sagten aus, er wäre der Sohn des Königs von Aegypten, der ihn zu seiner Ausbildung nach Frankistan schicke.

So sagten aber diese Soldaten nur, um das Bolk glauben zu machen, sie hätten Aegypten besiegt, und ständen in tiesem Frieden mit diesem Land. Nachdem die Reise zu Land mehrere Tage gedauert hatte, kamen sie in eine große Stadt, dem Ziel ihrer Reise. Dort wurde er einem Arzte übergeben, der ihn in sein Haus nahm und in allen Sitten und Gebräuchen unterwies.

Er mußte vor Allem fränkische Kleider anlegen, die sehr enge und knapp waren, und bei weitem nicht so schön wie seine ägyptischen. Dann durfte er nicht mehr seine Verbengung mit gekrenzten Armen machen, sondern wollte er Jemand seine Ehrerbietung bezeigen, so

mußte er mit der einen Hand die ungeheure Müße von schwarzem Filz, die alle Männer trugen, und die man ihm auch aufgesetzt hatte, vom Kopf reißen; mit der andern Hand mußte er auf die Seite sahren und mit dem rechten Fuß auskraßen. Er durfte auch nicht mehr mit übergeschlagenen Beinen sitzen, wie es angenehme Sitte ist im Morgenland, sondern auf hochbeinige Stühle mußte er sich setzen und die Füße herabhängen lassen auf den Boden. Das Essen machte ihm auch nicht geringe Schwierigkeit; denn Alles, was er zum Mund bringen wollte, mußte er zuvor auf eine Gabel von Eisen stecken.

Der Doktor aber war ein strenger, böser Mann, der den Anaben plagte; denn wenn er sich jemals vergaß und zu einem Besuch sagte: "Salem aleicum!" so schlug er ihn mit dem Stock; denn er sollte sagen: "Votre serviteur!" Er durste auch nicht mehr in seiner Sprache denken oder sprechen oder schreiben, höchstens durste er darin träumen, und er hätte vielleicht seine Sprache gänzlich verlernt, wenn nicht ein Mann in jener Stadt gelebt hätte, der ihm von großem Nutzen war.

Es war bies ein alter, aber sehr gelehrter Mann, der viele morsgenländische Sprachen verstand, Arabisch, Persisch, Koptisch, sogar Chinesisch, von jedem etwas; er galt in jenem Lande für ein Wunder von Gelehrsamkeit, und man gab ihm viel Geld, daß er diese Sprachen andere Leute lehrte. Dieser Mann ließ nun den jungen Almansor alle Wochen einige Male zu sich kommen, bewirthete ihn mit seltenen Früchten und dergleichen, und dem Jünglinge war es dann, als wäre er zu Haus; denn der alte Herr war ein gar sonderbarer Mann. Er hatte Almansor Kleider machen lassen, wie sie vornehme Leute in Alegypten tragen. Diese Kleider bewahrte er in seinem Hause in einem besonderen Zimmer auf. Kam nun Almansor, so schiedte er ihn mit einem Bedienten in jenes Zimmer und ließ ihn ganz nach seiner Landessitte ankleiden. Bon da an ging es dann nach "Kleinarabien;" so nannte man einen Saal im Hause bes Gelehrten.

Dieser Saal war mit allerlei künstlich aufgezogenen Bäumen, als Palmen, Bambus, jungen Cedern und dergleichen, und mit Blumen ausgeschmückt, die nur im Morgenlande wachsen. Persische Teppiche lagen auf dem Fußboden, und an den Wänden waren Polster, nirgends aber ein frankischer Stuhl oder Tisch. Auf einem dieser Polster

saß ber alte Brofessor; er sah aber ganz anbers aus, als gewöhnlich; um den Kopf hatte er einen seinen, türksichen Shawl als Aurbau gewunden, er hatte einen grauen Bart umgeknüpft, der ihm bis zum Gürtel reichte und aussah vose ein natürlicher, chroudriger Bart eines



gewichtigen Mannes. Dazu trug er einen Talar, ben er aus einem brotatnen Schlafvod hatte machen lassen, weite türtliche Beinsteiber, gelbe Pantossell, und, so friedlich er sonst von; an biesen Tagen hatte er einen türtlichen Sabel umgeschault, und im Gürtel sat ein Dolch

mit falschen Steinen besetzt. Dazu rauchte er aus einer zwei Ellen langen Pfeise und ließ sich von seinen Leuten bedienen, die ebenfalls Persisch gekleidet waren, und wovon die Hälfte Gesicht und Hände schwarz gefärbt hatte.

Von Anfang wollte dies Alles dem jungen Almansor gar wunderlich bedünken, aber bald sah er ein, daß solche Stunden, wenn er
in die Gedanken des Alten sich fügte, sehr nütlich für ihn seien.
Durste er beim Doktor kein ägyptisches Wort sprechen, so war hier
die fränkische Sprache sehr verdoten, Almansor mußte beim Eintreten
den Friedensgruß sprechen, den der alte Perser sehr feierlich erwiderte;
dann winkte er dem Jüngling, sich neben ihn zu setzen und begann
Persisch, Arabisch, Koptisch und alle Sprachen unter einander zu
sprechen, und nannte dies eine gelehrte morgenländische Unterhaltung.
Neben ihm stand ein Bedienter, oder, was sie an diesem Tage vorstellten, ein Stlave, der ein großes Buch hielt; das Buch war aber
ein Wörterbuch, und wenn dem Alten die Worte ausgingen, winkte er
bem Stlaven, schlug slugs auf, was er sagen wollte, und suhr dann
zu sprechen fort.

Die Sklaven aber brachten in türkischem Geschirr Sorbet und bersgleichen, und wollte Almansor dem Alten ein großes Vergnügen machen, so mußte er sagen, es sei Alles bei ihm angeordnet, wie im Morgenslande. Almansor las sehr schön Persisch, und das war der Hauptwortheil für den Alten. Er hatte viele persische Manuscripte, aus diesen ließ er sich von dem Jünglinge vorlesen, las aufmerksam nach und merkte sich auf diese Art die richtige Aussprache.

Das waren die Freudentage des armen Almansor; denn nie entsließ ihn der alte Professor unbeschenkt, und oft trug er sogar kostsbare Gaben an Geld oder Leinenzeug, oder andern nothwendigen Dingen davon, die ihm der Doktor nicht geben wollte. So lebte Alsmansor einige Jahre in der Hauptstadt des Frankenlandes, und nie wurde seine Sehnsucht nach der Heimath geringer. Als er aber etwa fünszehn Jahre alt war, begab sich ein Vorfall, der auf sein Schicksal großen Einfluß hatte.

Die Franken nämlich wählten ihren ersten Feldherrn, denselben, mit welchem Almansor so oft in Aegypten gesprochen hatte, zu ihrem König und Beherrscher. Almansor wußte zwar und erkannte es an ben großen Festlichkeiten, daß etwas dergleichen in dieser großen Stadt geschehe; boch konnte er sich nicht denken, daß der König derselbe sei, ben er in Aegypten gesehen; benn jener Feldherr war noch ein sehr junger Mann. Eines Tages aber ging Almansor über eine jener Bruden, die über den breiten Fluß führen, ber die Stadt durchströmt; da gewahrte er in dem einfachen Kleide eines Soldaten einen Mann, der am Brückengeländer lehnte und in die Wellen sah. Die Züge bes Mannes fielen ihm auf, und er erinnerte sich, ihn schon gesehen zu haben. Er ging also schuell die Rammern seiner Erinnerung burch, und als er an die Pforte der Kammer von Aegypten kam, da eröffnete sich ihm plößlich das Verständniß, daß dieser Mann jener Feldherr der Franken sei, mit welchem er oft im Lager gesprochen, und der immer gütig für ihn gesorgt hatte; er wußte seinen rechten Namen nicht genau, er faßte sich baber ein Berg, trat zu ihm, nannte ihn, wie ihn die Soldaten unter sich nannten und sprach, indem er nach seiner Landessitte die Arme über die Bruft freuzte: "Salem aleicum, Betit-Caporal!"

Der Mann sah sich erstaunt um, blickte den jungen Menschen mit scharfen Augen an, dachte über ihn nach und sagte dann: "Himmel, ist es möglich! Du hier, Almansor? Was macht Dein Vater? Wie geht es in Aegypten? Was führt Dich zu uns hieher?"

Da konnte sich Almansor nicht länger halten, er sing an bitterlich zu weinen und sagte zu dem Mann: "So weißt Du also nicht, was die Hunde, Deine Landsleute, mit mir gemacht haben, Petit-Caporal? Du weißt nicht, daß ich das Land meiner Väter nicht mehr gesehen habe seit vielen Jahren?"

"Ich will nicht hoffen," sagte ber Mann, und seine Stirne wurde finster, "ich will nicht hoffen, daß man Dich mit hinwegschleppte."

"Ach, freilich," antwortete Almansor; "an jenem Tage, wo Eure Solbaten sich einschifften, sah ich mein Vaterland zum letzenmal; sie nahmen mich mit sich hinweg, und ein Hauptmann, den mein Elend rührte, zahlt ein Kostgeld für mich bei einem verwünschten Doktor, der mich schlägt und halb Hungers sterben läßt. Aber höre, Petit-

Caporal," fuhr er ganz trenherzig fort, "es ist gut, daß ich Dich hier traf, Du mußt mir helsen."

Der Mann, zu welchem er dies sprach, lächelte und fragte, auf welche Weise er benn helfen sollte.

"Siehe," sagte Almansor, "es wäre unbillig, wollte ich von Dir etwas verlangen; Du warst von jeher so gütig gegen mich, aber ich weiß, Du bist auch ein armer Mensch, und wenn Du auch Feldherr warst, gingst Du nie so schön gekleidet, wie die Andern; auch jetzt mußt Du, nach Deinem Rock und Hut zu urtheilen, nicht in den besten Umständen sein. Aber da haben ja die Franken letzthin einen Sultan gewählt, und ohne Zweiselkennst Du Leute, die sich ihm nahen dürssen, etwa seinen Janitscharenaga, oder den Reisessendi, oder seinen Kapudanpascha; nicht?"

"Nun ja," antwortete ber Mann, "aber wie weiter?"

"Bei diesen könntest Du ein gutes Wort für mich einlegen, Petits Caporal, daß sie den Sultan der Franken bitten, er möchte mich frei lassen; dann brauche ich auch etwas Geld zur Reise übers Meer, vor Allem aber mußt Du mir versprechen, weder dem Doktor, noch dem arabischen Professor etwas davon zu sagen."

"Wer ist benn ber arabische Professor?" fragte jener.

"Ach, das ist ein sonderbarer Mann; doch von diesem erzähle ich Dir ein ander Mal. Wenn es die Beiden hörten, dürfte ich nicht mehr aus Frankistan weg. Aber willst Du für mich sprechen bei den Aga's? Sage es mir aufrichtig!"

"Komm mit mir," sagte ber Mann, "vielleicht kann ich Dir jetzt gleich nützlich sein."

"Jett?" rief der Jüngling mit Schrecken, "jetzt um keinen Preis, da würde mich der Doktor prügeln; ich muß eilen, daß ich nach Hause komme."

"Was trägst Du benn in diesem Korb?" fragte Jener, indem er ihn zurückhielt. Almansor erröthete und wollte es anfangs nicht zeisgen, endlich aber sagte er: "Siehe, Petit-Caporal, ich muß hier Dienste thun, wie der geringste Sklave meines Vaters. Der Doktor ist ein geiziger Mann und schickt mich alle Tage von unserem Hause eine Stunde weit auf den Gemüses und Fischmarkt; da muß ich dann unter

ben schmutigsten Marktweibern einkaufen, weil es bort um einige Aupfermungen wohlfeiler ift als in unserem Stadttheil. Siehe, wegen biefes schechten hurings, wegen biefer handvoll Salat, wegen biefes



"Bas tragft Du benn in biefem Rorb?" zc. (Seite 223.)

Studchens Butter muß ich alle Tage zwei Stunden geben. Ach, wenn es mein Bater wußte!"

Der Mann, zu welchem Almansor dies sprach, war gerührt über bie Roth bes Knaben und antwortete: "Romm nur mit mir umd sei getroft; der Dottor soll Dir nichts anhaben dürsen, wenn er auch heute weber häring noch Salat verspeist. Sei getrossen Muthes und komm!" Er nahm bei diesen Worten Almansor bei der Hand und führte ihn mit sich, und obgleich diesem das Herz pochte, wenn er an den Doktor dachte, so lag doch so viel Zuversicht in den Worten und Mienen des Mannes, daß er sich entschloß, ihm zu folgen. Er ging also, sein Körbchen am Arm, neben dem Soldaten viele Straßen durch, und wunderbar wollte es ihm bedünken, daß alle Leute die Hüte vor ihnen abnahmen und stehen blieben und ihnen nachschauten. Er änßerte dies auch gegen seinen Begleiter; dieser aber lachte und sagte nichts darüber.

Sie gelangten endlich an ein prachtvolles Schloß, auf welches ber Mann zuging. "Wohnst Du hier, Petit-Caporal?" fragte Almansor.

"Hier ist meine Wohnung," entgegnete Jener, "und ich will Dich zu meiner Frau führen."

"Ei, da wohnst Du schön!" fuhr Almansor fort. "Gewiß hat Dir der Sultan hier freie Wohnung gegeben?"

"Diese Wohnung habe ich vom Kaiser, Du hast Mecht," antwortete sein Begleiter und führte ihn in das Schloß. Dort stiegen sie eine breite Treppe hinan, und in einem schönen Saal hieß er ihn seinen Korb absetzen, und trat dann mit ihm in ein prachtvolles Gemach, wo eine Frau auf einem Divan saß. Der Mann sprach mit ihr in einer fremden Sprache, worauf sie Beide nicht wenig lachten, und die Frau fragte dann Almansor in fränkischer Sprache Vieles über Aegypten. Endlich sagte Petit-Caporal zu dem Jüngling: "Weißt Du, was das Beste ist? Ich will Dich gleich selbst zum Kaiser führen und bei ihm für Dich sprechen."

Almansor erschrak sehr, aber er gedachte an sein Elend und seine Heimath. "Dem Unglücklichen," sprach er zu den Beiden, "dem Unsglücklichen verleiht Allah einen hohen Muth in der Stunde der Noth, er wird auch mich armen Knaben nicht verlassen. Ich will es thun, ich will zu ihm gehen. Aber sage, Caporal, muß ich vor ihm niederfallen, muß ich die Stirne mit dem Boden berühren, was nuß ich thun?"

Die Beiden lachten von Neuem und versicherten, dies Alles sei nicht nöthig.

"Sieht er schrecklich und majestätisch aus?" fragte er weiter; "hat er einen langen Bart? Macht er feurige Augen? Sage, wie sieht er aus?"

Sein Begleiter lachte von Neuem und sprach bann: "Ich will Hauff's Mährchen.

Dir ihn lieber gar nicht beschreiben, Almansor, Du selbst sollst errathen, welcher es ift. Nur das will ich Dir als Rennzeichen angeben: Alle im Saale des Raisers werden, wenn er da ist, die Hüte ehrerbietig abnehmen, der, welcher den hut auf dem Ropfe behält, der ist ber Kaiser." Bei diesen Worten nahm er ihn bei der hand und ging mit ihm nach bem Saal bes Raifers. Je näher er kam, besto lauter pochte ihm das Herz, und die Kniee fingen ihm an zu zittern, als sie sich der Thüre näherten. Ein Bedienter öffnete die Thüre, und da ftanden in einem Halbfreis wenigstens breißig Männer, alle prächtig gekleidet und mit Gold und Sternen überdeckt, wie es Sitte ift im Lande der Franken bei den vornehmsten Aga's und Bassa's der Könige; und Almansor dachte, sein Begleiter, der so unscheinbar gekleidet war, muffe ber Beringften einer fein unter biefen. Sie hatten Alle bas Haupt entblößt, und Almansor fing nun an, nach dem zu suchen, der ben Hut auf dem Kopfe hätte; denn dieser mußte der Kaiser sein; aber vergebens war sein Suchen, Alle hatten den hut in der hand und ber Kaiser mußte also nicht unter ihnen sein; da fiel sein Blick zufällig auf seinen Begleiter und siehe — dieser hatte den hut auf dem Ropfe siten!

Der Jüngling war erstaunt, betroffen. Er sah seinen Begleiter lange an und sagte dann, indem er selbst seinen Hut abnahm: "Salem aleicum, Petit = Caporal! So viel ich weiß, bin ich selbst nicht der Sultan der Franken, also kommt es mir nicht zu, mein Haupt zu bes becken; doch Du bist der, der den Hut trägt, — Petit = Caporal, bist denn Du der Kaiser?"

"Du hast's errathen," antwortete Jener, "und überdies bin ich Dein Freund. Schreibe Dein Unglück nicht mir, sondern einer unsglücklichen Verwirrung der Umstände zu und sei versichert, daß Du mit dem ersten Schiff in Dein Vaterland zurücksegelst. Gehe setzt wieder hinein zu meiner Frau, erzähle ihr vom arabischen Professor, und was Du weißt. Die Häringe und den Salat will ich dem Doktorschießen, Du aber bleibst für Deinen Aufenthalt in meinem Palast."

So sprach der Mann, der Kaiser war; Almansor aber fiel vor ihm nieder, küßte seine Hand und bat ihn um Verzeihung, daß er ihn nicht erkannt habe, er habe es ihm gewiß nicht angesehen, daß er Kaiser sei.

"Du haft Recht," erwiderte Jener lachend, "wenn man nur wenige Tage Kaiser ist, kann man es nicht an der Stirne geschrieben haben." So sprach er und winkte ihm, sich zu entfernen.

Seit diesem Tage lebte Almansor glücklich und in Freuden. Den arabischen Prosessor, von welchem er dem Kaiser erzählte, durste er noch einige Male besuchen, den Doktor aber sah er nicht mehr. Nach einigen Wochen ließ ihn der Kaiser zu sich rusen und kündigte ihm an, daß ein Schiff vor Anker liege, mit dem er ihn nach Aegypten senden wolle. Almansor war außer sich vor Freude; wenige Tage reichten hin, um ihn auszurüsten, und mit einem Herzen voll Dankes und mit Schätzen und Geschenken reich beladen, reiste er vom Kaiser ab aus Meer und schiffte sich ein.

Aber Allah wollte ihn noch länger prüfen, wollte seinen Muth im Unglück noch länger stählen, und ließ ihn die Küste seiner Heimath noch nicht sehen. Ein anderes fränkisches Volk, die Engländer, führten damals Krieg mit dem Raiser auf der See. Sie nahmen ihm alle Schiffe weg, die sie besiegen konnten, und so kam es, daß am sechsten Tage der Reise das Schiff, auf welchem sich Almansor befand, von englischen Schiffen umgeben und beschossen wurde; es mußte sich ersgeben, und die ganze Mannschaft wurde auf ein kleineres Schiff gebracht, das mit den andern weiter segelte. Doch auf der See ist es nicht weniger unsicher, als in der Wüste, wo unverschens die Räuber auf die Karavanen fallen und todtschlagen und plündern. Ein Kaper von Tunis übersiel das kleine Schiff, das der Sturm von den größern Schiffen getrennt hatte, und es wurde genommen und alle Mannschaft nach Algier geführt und verkauft.

Almansor kam zwar nicht in so harte Sklaverei als die Christen, weil er ein rechtgläubiger Muselmann war, aber dennoch war jetzt alle Hoffnung verschwunden, die Heimath und den Vater wieder zu sehen. Dort lebte er bei einem reichen Mann fünf Jahre und mußte die Blumen begießen und den Garten bauen. Da starb der reiche Mann ohne nahe Erben, seine Besitzungen wurden zerrissen, seine Sklaven getheilt, und Almansor siel in die Hände eines Sklavenmäkslers. Dieser rüstete um diese Zeit ein Schiff aus, um seine Sklaven anderwärts theurer zu verkausen. Der Zufall wollte, daß ich selbst

ein Sklave bieses Händlers war und auf dasselbe Schiff kam, wo auch Almansor sich befand. Dort lernten wir uns kennen, und dort erzählte er mir seine wunderbaren Schicksale. Doch — als wir lans beten, war ich Zeuge der wunderbarsten Fügung Allahs; es war die Küste seines Vaterlandes, an welche wir aus dem Boot stiegen, es war der Markt seiner Vaterstadt, wo wir öffentlich ausgeboten wurden, und, o Herr! daß ich es kurz sage, es war sein eigener, sein theurer Vater, der ihn kaufte!

Der Scheik Ali Bann war in tiefes Nachdenken versunken über diese Erzählung; sie hatte ihn unwillkürlich mit sich fortgerissen, seine Brust hob sich, sein Auge glühte, und er war oft nahe daran, seinen jungen Sklaven zu unterbrechen; aber das Ende der Erzählung schien ihn nicht zu befriedigen.

"Er könne jetzt einundzwanzig Jahre haben, sagst Du?" so fing er an zu fragen.

"Herr, er ist in meinem Alter, ein- bis zweiundzwanzig Jahre."
"Und welche Stadt nannte er seine Geburtsstadt? Das hast Du uns noch nicht gesagt."

"Wenn ich nicht irre," antwortete Jener, "so war es Alessandria."

"Alessandria!" rief der Scheik; "es ist mein Sohn; wo ist er geblieben? Sagtest Du nicht, daß er Kairam hieß? Hat er dunkle Augen und braunes Haar?"

"Er hat es, und in traulichen Stunden nannte er sich Kairam und nicht Almansor."

"Aber, Allah! Allah! sage mir doch: sein Bater hätte ihn vor Deinen Augen gekauft, sagst Du; versicherte er, es sei sein Bater? Also ist er doch nicht mein Sohn!"

Der Stlave antwortete: "Er sprach zu mir: Allah sei gepriesen nach so langem Unglück; das ist der Marktplat meiner Vaterstadt. Nach einer Weile aber kam ein vornehmer Mann um die Ecke, da rief er: O was sür ein theures Geschenk des Himmels sind die Augen! Ich sehe noch einmal meinen ehrwürdigen Vater! Der Mann aber trat zu uns, betrachtete Diesen und Jenen, und kaufte endlich den, dem dies Alles begegnet ist; da rief er Allah an, sprach ein heißes

Dankgebet und flüsterte mir zu: Jetzt gehe ich wieder ein in die Hallen meines Glückes, es ift mein eigener Bater, ber mich gekauft hat."

"Es ift also boch nicht mein Sohn, mein Kairam!" sagte ber Scheik, von Schmerz bewegt.

Da konnte sich der Jüngling nicht mehr zurückhalten, Thränen der Freude entstürzten seinen Augen, er warf sich nieder vor dem Scheik und rief: "Und bennoch ist es Guer Sohn, Kairam Almansor; denn Ihr seid es, der ihn gekauft hat."

"Allah, Allah! Ein Wunder, ein großes Wunder!" riefen die Anwesenden und drängten sich herbei; der Scheik aber stand sprachlos und staunte den Jüngling an, der sein schönes Antlitz zu ihm aufhob. "Mein Freund Mustapha!" sprach er zu dem alten Derwisch, "vor meinen Augen hängt ein Schleier von Thränen, daß ich nicht sehen kann, ob die Züge seiner Mutter, die mein Kairam trug, auf seinem Gesicht eingegraben sind; trete Du her und schaue ihn an!"

Der Alte trat herzu, sah ihn lange an, legte seine Hand auf die Stirne bes jungen Mannes und sprach: "Kairam! wie hieß der Spruch, den ich Dir am Tage des Unglücks mitgab ins Lager der Franken?"

"Mein theurer Lehrer!" antwortete der Jüngling, indem er die Hand des Alten an seine Lippen zog, "er hieß: So Einer Allah liebt und ein gutes Gewissen hat, ist er auch in der Wüste des Elends nicht allein; denn er hat zwei Gefähren, die ihm tröstend zur Seite gehen."

Da hob der Alte seine Augen dankend auf zum Himmel, zog den Jüngling herauf an seine Brust und gab ihn dem Scheik und sprach: "Nimm ihn hin; so gewiß Du zehn Jahre um ihn trauertest, so geswiß ist es Dein Sohn Kairam."

Der Scheik war außer sich vor Freude und Entzücken; er betrachstete immer von Neuem wieder die Züge des Wiedergefundenen, und unlängbar fand er das Bild seines Sohnes wieder, wie er ihn versloren hatte. Und alle Anwesenden theilten seine Freude; denn sie liebten den Scheik, und Jedem unter ihnen war es, als wäre ihm heute ein Sohn geschenkt worden.

Jett füllte wieder Gesang und Jubel diese Halle, wie in den Tagen bes Glückes und ber Freude. Noch einmal mußte ber Jüng-

ling, und noch ausführlicher, seine Geschichte erzählen, und Alle priesen den arabischen Professor und den Kaiser und Jeden, der sich Kairams angenommen hatte. Man war beisammen bis in die Nacht, und als man ausbrach, beschenkte der Scheik jeden seiner Freunde reichlich, auf daß er immer dieses Freudentags gedenke.

Die vier jungen Männer aber stellte er seinem Sohne vor und lud sie ein, ihn immer zu besuchen, und es war ausgemachte Sache, daß er mit dem Schreiber lesen, mit dem Maler kleine Reisen machen sollte, daß der Kaufmann Gesang und Tanz mit ihm theile, und der Andere alle Vergnügungen für sie bereiten solle. Auch sie wurden reich beschenkt und traten freudig aus dem Hause des Scheiks.

"Wem haben wir dies Alles zu verdanken," sprachen sie untereinander, "wem anders als dem Alten? Wer hätte dies damals gedacht, als wir vor diesem Hause standen und über den Scheik loszogen?"

Und wie leicht hätte es uns einfallen können, die Lehren des alten Mannes zu überhören," sagte ein Anderer, "oder ihn gar zu verspotsten? Denn er sah doch recht zerrissen und ärmlich aus, und wer konnte benken, daß dies der weise Mustapha sei?"

"Und wunderbar! war es nicht hier, wo wir unsere Wünsche saut werden ließen?" sprach der Schreiber. "Da wollte der Eine reisen, der Andere singen und tanzen, der Dritte gute Gesellschaft haben und ich — Geschichten lesen und hören, und sind nicht alle unsere Wünsche in Erfüllung gegangen? Darf ich nicht alle Bücher des Scheik lesen und kaufen, was ich will?"

"Und darf ich nicht seine Tafel zurichten und seine schönsten Vers gnügungen anordnen, und selbst dabei sein?" sagte der Andere.

"Und ich, so oft mich mein Herz gelüstet, Gesang und Saitenspiel zu hören, oder einen Tanz zu sehen, darf ich nicht hingehen und mir seine Sklaven ausbitten?"

"Und ich!" rief ber Maler; "vor diesem Tage war ich arm und konnte keinen Fuß aus dieser Stadt setzen, und jetzt kann ich reisen, wohin ich will?"

"Ja," sprachen sie Alle, "es war doch gut, daß wir dem Alten folgten; wer weiß, was aus uns geworden wäre!"

So sprachen sie und gingen freudig und gludlich nach Sause.



Bor vielen Jahren, als im Speffart bie Wege noch schlecht und mitch banft, als jest beschren waren, gogen zwei junge Buriche but biefen Wald. Der eine mochte achtzehn Jahre all fein und wor ein Jirtelschmied; ber andere, ein Golbarbeiter, konnte nach seinem Aussischen kaum schaeben Jahre baben und machte wohl jeht eben seine Greit Reifei in bie West. Der Noem won ich don beraufendnmen, und

die Schatten ber riesengroßen Fichten und Buchen versinsterten ben schmalen Weg, auf dem die Beiden wanderten. Der Zirkelschmied schritt wacker vorwärts und pfiff ein Lied, schwatzte auch zuweilen mit Munter, seinem Hund, und schien sich nicht viel darum zu kümmern, daß die Nacht nicht mehr fern, desto ferner aber die nächste Herberge sei. Aber Felix, der Goldarbeiter, sah sich oft ängstlich um. Wenn der Wind durch die Bäume rauschte, so war es ihm, als höre er Tritte hinter sich; wenn das Gesträuch am Wege hin und her wankte und sich theilte, glaubte er Gesichter hinter den Büschen lauern zu sehen.

Der junge Goldschmied war sonst nicht abergläubisch ober muthlos. In Würzburg, wo er gelernt hatte, galt er unter seinen Kameraden für einen unerschrockenen Burschen, dem das Herz am rechten
Fleck sitz; aber heute war ihm doch sonderbar zu Muth. Man hatte
ihm vom Spessart so mancherlei erzählt. Eine große Käuberbande
sollte dort ihr Wesen treiben, viele Reisende waren in den letzten
Wochen geplündert worden, ja man sprach sogar von einigen gräulichen Mordgeschichten, die vor nicht langer Zeit dort vorgesallen seien.
Da war ihm nun doch etwas bange für sein Leben, denn sie waren
ja nur zu zwei und konnten gegen bewassnete Käuber gar wenig ausrichten. Oft gerente es ihn, daß er dem Zirkelschmied gesolgt war,
noch eine Station zu gehen, statt am Eingang des Waldes über Nacht
zu bleiben.

"Und wenn ich heute Nacht todt geschlagen werde und um Leben und Alles komme, was ich bei mir habe, so ist's nur Deine Schuld, Zirkelschmied, denn Du hast mich in den schrecklichen Wald hereingesschwatzt."

"Sei kein Hasensuß," erwiderte der Andere, "ein rechter Handwerksbursche soll eigentlich sich gar nicht fürchten. Und was meinst Du denn? Meinst Du, die Herren Räuber im Spessart werden uns die Ehre anthun, uns zu überfallen und todt zu schlagen? Warum sollten sie sich diese Mühe geben? Etwa wegen meines Sonntagsrocks, den ich im Ranzen habe, oder wegen des Zehrpfennigs von einem Thaler? Da muß man schon mit Vieren fahren, in Gold und Seide gekleidet sein, wenn sie es der Mühe werth sinden, Einen todt zu schlagen." "Halt! hörft Du nicht etwas pfeisen im Wald?" rief Feliz ängstlich. "Das war der Wind, der um die Bäume pfeist; geh nur rasch vorwärts, lange kann es nicht mehr dauern."

- "Ja, Du hast gut reben wegen bes Todtschlagens," suhr ber Goldarbeiter fort. "Dich fragen sie, was Du hast, burchsuchen Dich und nehmen Dir allenfalls ben Sountagsrock und ben Gulben und breißig Kreuzer. Aber mich, mich schlagen sie gleich ansangs todt, nur weil ich Gold und Geschmeide mit mir führe."

"Ei warum sollten sie Dich todtschlagen deswegen? Kämen jetzt vier oder fünf dort aus dem Busch, mit geladenen Büchsen, die sie auf uns anlegten, und fragten ganz höslich: "Ihr Herren, was habt Ihr bei Euch?" und "machet es Euch bequem, wir wollen's Euch tragen helsen," und was dergleichen anmuthige Redensarten sind, da wärest Du wohl kein Thor, machtest Dein Känzchen auf und legtest die gelbe Weste, den blauen Rock, zwei Hemden und alle Halsbänder und Armbänder und Kämme, und was Du sonst noch hast, höslich auf die Erde, und bedanktest Dich fürs Leben, das sie Dir schenkten."

"So! meinst Du," entgegnete Felix sehr eifrig, "ben Schmuck für meine Frau Bathe, die liebe Frau Gräfin, soll ich hergeben? Eher mein Leben; eher laß ich mich in kleine Stücke zerschneiden. Hat sie nicht Mutterstelle an mir vertreten und seit meinem zehnten Jahre mich ausziehen lassen? Hat sie nicht die Lehre für mich bezahlt und Kleider und Alles? Und jetzt, da ich sie besuchen darf, und etwas mitsbringe von meiner eigenen Arbeit, das sie beim Meister bestellt hat, jetzt, da ich ihr an dem schönen Geschmeide zeigen könnte, was ich geslernt habe, jetzt soll ich das Alles hergeben und die gelbe Weste dazu, die ich auch von ihr habe? Nein, lieber sterben, als daß ich den schlechsten Menschen meiner Frau Pathe Geschmeide gebe!"

"Sei kein Narr!" rief der Zirkelschmied; "wenn sie Dich todtschlagen, bekommt die Frau Gräfin den Schmuck dennoch nicht; drum ist es besser, Du gibst ihn her und erhältst Dein Leben."

Felix antwortete nicht. Die Nacht war jetzt ganz heraufgekommen, und bei dem ungewissen Schein des Neumonds konnte man kaum auf fünf Schritte vor sich sehen. Er wurde immer ängstlicher, hielt sich näher an seinen Kameraden und war mit sich uneinig, ob er seine Reden und Beweise billigen sollte oder nicht. Noch eine Stunde beis nahe waren sie so fortgegangen, da erblickten sie in der Ferne ein Licht. Der junge Goldschmied meinte aber, man dürfe nicht trauen, vielleicht könnte es ein Räuberhaus sein, aber der Zirkelschmied belehrte ihn, daß die Räuber ihre Häuser oder Höhlen unter der Erde haben, und dies müsse das Wirthshaus sein, das ihnen ein Mann am Einsgang des Waldes beschrieben.

Es war ein langes, aber niedriges Haus, ein Karren stand davor, und nebenan im Stalle hörte man Pferde wiehern. Der Zirkelschmied winkte seinem Gesellen an ein Fenster, dessen geöffnet waren. Sie konnten, wenn sie sich auf die Zehen stellten, die Stube übersehen. Am Ofen in einem Armstuhl schlief ein Mann, der seiner Kleidung nach ein Fuhrmann und wohl auch der Herr des Karrens vor der Thüre sein konnte. An der andern Seite des Osens saßen ein Weib und ein Mädchen und spannen. Hinter dem Tisch an der Wand saß ein Mensch, der ein Glas Wein vor sich, den Kopf in die Hände gestützt hatte, so daß sie sein Gesicht nicht sehen konnten. Der Zirkelschmied aber wollte aus seiner Kleidung bemerken, daß es ein vornehmer Herr sein müsse.

Als sie noch auf der Lauer standen, schlug ein Hund im Hause an. Munter, des Zirkelschmieds Hund, antwortete, und eine Magd erschien in der Thüre und schaute nach den Fremden heraus.

Man versprach, ihnen Nachtessen und Betten geben zu können. Sie traten ein und legten die schweren Bündel, Stock und Hut in die Ecke und setzen sich zu dem Herrn am Tische. Dieser richtete sich bei ihrem Gruße auf, und sie erblickten einen feinen jungen Mann, der ihnen freundlich für ihren Gruß dankte.

"Ihr seid spät auf der Bahn," sagte er; "habt Ihr Euch nicht gefürchtet, in so dunkler Nacht durch den Spessart zu reisen? Ich für meinen Theil habe lieber mein Pferd in dieser Schenke eingestellt, als daß ich nur noch eine Stunde weiter geritten wäre."

"Da habt Ihr allerdings Recht gehabt, Herr!" erwiderte der Zirkelschmied. "Der Hufschlag eines schönen Pferdes ist Musik in den Ohren dieses Gesindels und lockt sie auf eine Stunde weit; aber wenn ein Paar arme Bursche wie wir durch den Wald schleichen, Leute,



In ber andern Ceite bes Ofens fagen ein Beib und ein

welchen die Räuber eher selbst etwas schenken könnten, da heben sie keinen Fuß auf!"

"Das ist wohl wahr," entgegnete der Fuhrmann, der durch die Ankunft der Fremden erweckt, auch an den Tisch getreten war; "einem armen Mann können sie nicht viel anhaben seines Geldes willen; aber man hat Beispiele, daß sie arme Leute nur aus Mordlust niederstießen, oder sie zwangen, unter die Baude zu treten und als Räuber zu dienen."

"Nun, wenn es so aussieht mit diesen Leuten im Wald," bemerkte ber junge Goldschmied, "so wird uns wahrhaftig auch dieses Haus wenig Schutz gewähren. Wir sind nur zu vier, und mit dem Haus-knecht fünf; wenn es ihnen einfällt, zu zehn uns zu überfallen, was können wir gegen sie? und überdies," setzte er leise flüsternd hinzu, "wer steht uns dafür, daß diese Wirthsleute ehrlich sind?"

"Da hat es gute Wege," erwiderte der Fuhrmann. "Ich kenne diese Wirthschaft seit mehr als zehn Jahren und habe nie etwas Unsrechtes darin verspürt. Der Mann ist selten zu Hause, man sagt, er treibe Weinhandel; die Frau aber ist eine stille Frau, die Niemand Böses will; nein, diesen thut Ihr Unrecht, Herr!"

"Und boch," nahm der junge vornehme Herr das Wort, "doch möchte ich nicht so ganz verwersen, was er gesagt. Erinnert Euch an die Gerüchte von jenen Leuten, die in diesem Wald auf einmal spurlos verschwunden sind. Mehrere davon hatten vorher gesagt, sie werden in diesem Wirthshaus übernachten, und als man nach zwei oder drei Wochen nichts von ihnen vernahm, ihrem Wege nachsorschte und auch hier im Wirthshause nachsragte, da soll nun Keiner gesehen worden sein; verdächtig ist es doch."

"Weiß Gott," rief der Zirkelschmied, "da handelten wir ja vers nünftiger, wenn wir unter dem nächsten besten Baum unser Nachtlager nähmen, als hier in diesen vier Wänden, wo an kein Entspringen zu denken ist, wenn sie einmal die Thüre besetzt haben; denn die Fenster sind vergittert."

Sie waren Alle burch diese Reben nachbenklich geworden. Es schien gar nicht unwahrscheinlich, daß die Schenke im Wald, sei es gezwungen ober freiwillig, im Einverständniß mit den Räubern sei. Die Nacht schien ihnen baher gefährlich; benn wie manche Sage hatten sie gehört von Wanderern, die man im Schlaf überfallen und gemorbet hatte; und sollte es auch nicht an ihr Leben gehen, so war doch ein Theil der Gäste in der Waldschenke von so beschränkten Mitteln, daß ihnen ein Raub an einem Theil ihrer Habe sehr empfindlich gewesen wäre. Sie schauten verdrießlich und düster in ihre Gläser. Der junge Herr wünschte auf seinem Roß durch ein sicheres, offenes Thal zu traben, der Zirkelschmied wünschte sich zwölf seiner handsesten Kameraden mit Knitteln bewassnet, als Leibgarde; Felix, dem Goldarbeiter, war bange, mehr um den Schmuck seiner Wohlthäterin als um sein Leben; der Fuhrmann aber, der einige Mal den Rauch seiner Pfeise nachdenklich vor sich hingeblasen, sprach leise: "Ihr Herren, im Schlaf wenigstens sollen sie uns nicht überfallen. Ich für meinen Theil will, wenn nur noch Einer mit mir hält, die ganze Nacht wach bleiben."

"Das will ich auch" — "ich auch," riefen die drei Uebrigen; "schlafen könnte ich doch nicht," setzte der junge Herr hinzu.

"Nun, so wollen wir etwas treiben, daß wir wach bleiben," sagte ber Fuhrmann; "ich benke, weil wir doch gerade zu vier sind, könnten wir Karten spielen, das hält wach und vertreibt die Zeit."

"Ich spiele niemals Karten," erwiderte der junge Herr, "darum kann ich wenigstens nicht mithalten."

"Und ich kenne die Karten gar nicht," setzte Felix hinzu.

"Was können wir benn aber anfangen, wenn wir nicht spielen?" sprach der Zirkelschmied. "Singen? Das geht nicht und würde nur das Gesindel herbeilocken; einander Räthsel und Sprüche aufgeben zum Errathen? Das dauert auch nicht lange. Wißt Ihr was? Wie wäre es, wenn wir uns etwas erzählten? Lustig oder ernsthaft, wahr oder erdacht, es hält doch wach und vertreibt die Zeit so gut wie Kartenspiel."

"Ich bin's zufrieden, wenn Ihr anfangen wollet," sagte ber junge Herr lächelnd. "Ihr Herrn vom Handwerk kommet in allen Ländern herum und könnet schon etwas erzählen; hat doch jede Stadt ihre eigenen Sagen und Geschichten."

"Ja, ja, man hört Manches," erwiderte ber Birkelschmied; "bafür

studiren Herren wie Ihr fleißig in den Büchern, wo gar wundervolle Sachen geschrieben stehen; da wüßtet Ihr noch Alügeres und Schöneres zu erzählen, als ein schlichter Handwerksbursche wie unser einer. Mich müßte Alles trügen, oder Ihr seid ein Student, ein Gelehrter."

"Ein Gelehrter nicht," lächelte der junge Herr, "wohl aber ein Student und will in den Ferien nach der Heimath reisen; doch was in unsern Büchern steht, eignet sich weniger zum Erzählen, als was Ihr hier und dort gehöret. Darum hebet immer an, wenn anders diese da gerne zuhören."

"Noch höher als Kartenspiel," erwiderte der Fuhrmann, "gilt bei mir, wenn Einer eine schöne Geschichte erzählt. Oft fahre ich auf der Landstraße lieber im elendesten Schritt und höre Einem zu, der neben hergeht und etwas Schönes erzählt; Manchen habe ich schon im schlechten Wetter auf den Karren genommen, unter der Bedingung, daß er etwas erzähle, und einen Kameraden von mir habe ich, glaube ich, nur deßwegen so lieb, weil er Geschichten weiß, die sieben Stunden lang und länger dauern."

"So geht es auch mir," setzte der junge Goldarbeiter hinzu, "ersählen höre ich für mein Leben gerne, und mein Meister in Würzburg mußte mir die Bücher ordentlich verbieten, daß ich nicht zu viel Gesschichten las und die Arbeit darüber vernachlässigte. Drum gib nur etwas Schönes preis, Zirkelschmied, ich weiß, Du könntest erzählen von jetzt an, bis es Tag wird, ehe Dein Vorrath ausginge."

Der Zirkelschmied trank, um sich zu seinem Vortrag zu stärken, und hub alsbann also an:

## Die Sage vom Birfchgulden.

In Oberschwaben stehen noch heutzutage die Mauern einer Burg, die einst die stattlichste der Gegend war, Hohenzollern. Sie erhebt sich auf einem runden steilen Berg, und von ihrer schroffen Höhe sieht man weit und frei ins Land. So weit und noch viel weiter, als man diese Burg im Land umher sehen kann, war das tapfere Geschlecht

ber Bollern gefürchtet, und ihren Namen tannte und ehrte man in allen deutschen Landen. Run lebte vor mehreren hundert Jahren, ich glaubte bas Schiespulver war taum erfunden, auf biefer Feste ein



Die Burg Sobenzollern.

Jollern, ber von Natur ein sonberbarer Menich war. Man konnte nicht sagen, daß er seine Unterthanen hart gedrückt ober mit seinen Rachbarn in Getbe gelet hatte, aber benunch traute ihm Riemand über ben Weg ob seinem finsteren Auge, seiner krausen Stirme und seinem einsstlichgen, mürrischen Wesen. Se gab werige Leute außer wem Schlosgesinde, die ihn se datten ordentlich sprechen hören, wie womder Menichen; benn wenn er durch das Thal ritt, Einer ihm bergutet und schnell die Riche obnahm, sich binkeltu nub lagte: "Ger En Arch, bente ist es sichen Better," so antwortete Austrelle von ber Bergutet und sichen Betten, vor zu besteht, den der Giner etwas nicht

recht gemacht für ihn ober seine Rosse, begegnete ihm ein Bauer im Hohlmeg mit dem Karren, daß er auf seinem Rappen nicht schnen genug vorübersommen sonnte, so entlub sich sein Ingrimm in einem Donner von Flücken; doch hat man nie gehört, daß er bei solchen Gelegenheiten einem Bauern geschlogen hötte. In der Gegend aber bie man ihn, das bose Better von Jollern,





Das bose Wetter von Zollern hatte eine Frau, die der Wiberpart von ihm und so mitd und reundlich voar wie ein Maitag. Oft hat sie Eute, die ihr Escherr durch harte Reden beleidigt hatte, durch freundliche Worte und ihre guitigen Blide voieder mit ihm ausgeschutz, den Armen aber that sie Gutes, voo sie konnte, und ließe sich nicht verdreifen, sogar im beigen Sommer oder im schrecklichken Schneegsfidder den keilen Berg herdd zu geben, um arme Leute oder trante Rinder zu beluchen. Begegnete ihr auf sochen Wegen der Graf, so sagte er mürrisch: "Weis sohn, dummes Zeug," und ritt weiter.

Mand andere Frau hatte biefes mürrliche Wessen abgeschert oder eingeschächtert; die eine hätte gedacht, was gehen mich die armen Leute an, wenn mein Herr sie für dummes Zeng hält; die andere hätte viels leicht aus Stolz oder Unmuth die Liebe gegen einen so mürrlichen Gemahl erfalten lassen; doch nicht also Frau Hedwis von Zolkenn. Sie liebet ihn nach wie vor, suche mit verer schoenen weisen Annd die vor, such er in der mit diese führ and die ber, such er fichen motifen Annd die ber, such er fichen motifen Annd die haten wich und Liebet und ehrte ihn. Als aber nach Jahr und Tag der Jimmel ein junges Grässen um Angebind bescherte, liebe sie ihrem Gatten nicht under, indem

fie ihrem Sühnlein bennoch alle Pflichten einer gärtlichen Mutter erzeigte. Drei Jahre lang vergingen, und der Eraf von Josleen jah einen Sohn unr alle Sonntage nach Tische, wo er ihm von der Amme dargereicht wurde. Er blickte ihn dann unverwandt an, brummte



etwas in ben Bart und gab ihn ber Annne gurnd. Als jedoch ber Kleine "Bater" sagen tonnte, schenfte der Graf der Annne einen Gulben, — bem Kind machte er fein froblicheres Gesicht,

Un feinem britten Geburtstag aber ließ ber Graf feinem Cohn Saufi's Rabreten.

die ersten Hößlein anziehen und kleidete ihn prächtig in Sammt und Seide; dann befahl er, seinen Rappen und ein anderes schönes Roß vorzuführen, nahm den Kleinen auf den Arm und sing an, mit klirrenden Sporen die Wendeltreppe hinadzusteigen. Frau Hedwig erstaunte, als sie dies sah. Sie war soust gewohnt, nicht zu fragen, wo aus und wann heim, wenn er ausritt, aber diesmal öffnete die Sorge um ihr Kind ihre Lippen. — "Wollet Ihr ausreiten, Herr Graf?"
— sprach sie; er gab keine Antwort. — "Wozu denn den Kleinen?"
fragte sie weiter. "Cuno wird mit mir spazieren gehen."

"Weiß schon," entgegnete das bose Wetter von Zollern und ging weiter; und als er im Hof stand, nahm er den Anaben bei einem Füßlein, hob ihn schnell in den Sattel, band ihn mit einem Tuch fest, schwang sich selbst auf den Rappen und trabte zum Burgthore hinaus, indem er den Zügel vom Rosse seines Söhnleins in die Hand nahm.

Dem Kleinen schien es Anfangs großes Vergnügen zu gewähren, mit dem Vater den Verg hinab zu reiten. Er klopfte in die Hände, er lachte und schüttelte sein Rößlein an den Mähnen, damit es schnels ler laufen sollte, und der Graf hatte seine Freude daran, rief auch einige Male: "Kannst ein wackerer Bursche werden!"



Als sie aber in der Ebene angekommen waren, und der Graf statt Schritt Trab anschlug, da vergingen dem Kleinen die Sinne; er bat Ansangs ganz bescheiden, sein Vater möchte langsamer reiten, als es aber immer schneller ging, und der heftige Wind dem armen Cuno beinahe den Athem nahm, da sing er an, still zu weinen, wurde immer ungeduldiger und schrie am Ende aus Leibeskräften.

"Weiß schon! Dummes Zeug!" sing jetzt sein Vater an. "Henlt der Junge beim ersten Ritt; schweig, oder — — — Doch den Augenblick, als er mit einem Fluche sein Söhnlein aufmuntern wollte, bäumte sich sein Roß, der Zügel des andern entsiel seiner Hand, er arbeitete sich ab, Meister seines Thieres zu werden, und als er es zur Ruhe gebracht hatte und sich ängstlich nach seinem Kinde umsah, ersblickte er dessen Pferd, wie es ledig und ohne den kleinen Reiter der Burg zulief.

So ein harter, finsterer Mann der Graf von Zollern sonst war, so überwand doch dieser Anblick sein Herz; er glaubte nicht anders, als sein Kind liege zerschmettert am Weg; er raufte sich den Bart und jammerte. Aber nirgends, so weit er zurückritt, sah er eine Spur von dem Knaden; schon stellte er sich vor, das scheugewordene Roß habe ihn in einen Wassergraden geschleudert, der neben dem Wege lag. Da hörte er von einer Kinderstimme hinter sich seinen Namen rusen, und als er sich flugs umwandte — sieh'! da saß ein altes Weib unweit der Straße unter einem Baum und wiegte den Kleinen auf ihren Knieen.

"Wie kömmst Du zu dem Knaben, alte Here?" schrie der Graf in großem Zorn; "sogleich bringe ihn heran zu mir!"

"Nicht so rasch, nicht so rasch, Euer Gnaden!" lachte die alte, häßliche Frau; "könntet sonst auch ein Unglück nehmen auf Eurem stolzen Roß! Wie ich zu dem Junkerlein kam, fraget Ihr? Nun, sein Pferd ging durch, und er hing nur noch mit einem Füßchen ans gebunden, und das Haar streifte fast am Boden, da habe ich ihn aufgefangen in meiner Schürze."

"Weiß schon!" rief der Herr von Zollern unmuthig, "gib ihn jetzt her; ich kann nicht wohl absteigen; das Roß ist wild und könnte ihn schlagen."

"Schenket mir einen Hirschgulden!" erwiderte die Frau demüthig bittend.

"Dummes Zeug!" schrie ber Graf und warf ihr einige Pfennige unter ben Baum.

"Nein! einen Sirschgulben könnte ich gut brauchen," fuhr fie fort.

"Was, Hirschgulden! Bist selbst keinen Hirschgulden werth!" eiferte der Graf. "Schnell das Kind her, oder ich hetze die Hunde auf Dich!" "So? bin ich keinen Hirschgulden werth?" antwortete jene mit



"Chentet mir einen Birichgulben!" :c. (Geite 243.)

höhnischem Lächeln. "Na! man wird ja sehen, was von Eurem Erbe einen Hirschgulden werth ist; aber da, die Pfennige beshaltet für Euch!" Indem sie dies sagte, warf sie die drei kleinen Kupserstücke dem Grafen zu, und so gut konnte die Alte wersen, daß alle drei ganz gerade in den kleinen Lederbeutel sielen, den der Grafnoch in der Hand hielt.

Der Graf wußte einige Minuten vor Stannen über diese wunsberhare Geschicklichkeit kein Wort hervorzubringen, endlich aber löste sich sein Stannen in Wuth auf. Er faßte seine Büchse, spannte den Hahn und zielte dann auf die Alte. Diese herzte und tüßte ganz ruhig den kleinen Grafen, indem sie ihn so vor sich hin hielt, daß ihn die Kugel zuerst hätte treffen müssen. "Bist ein guter, frommer Junge," sprach sie, "bleibe nur so und es wird Dir nicht sehlen." Dann ließ sie ihn los und dräute dem Grasen mit dem Finger. "Zollern, Zollern, den Hirschgulden bleibt Ihr mir noch schuldig!" rief sie und schlich, under kümmert um die Schimpsworte des Grasen, an einem Buchsbaumsstäden in den Wald. Conrad, der Knappe, aber stieg zitternd von seinem Roß, hob das Herrlein in den Sattel, schwang sich hinter ihm auf und ritt seinem Gebieter nach, den Schloßberg hinauf.

Es war dies das erfte und letzte Mal gewesen, daß das böse Wetter von Zollern sein Söhnlein mitnahm zum Spazierenreiten;

benn er hieft ihn, weil er geweint und geschrieen, als die Pferde im Trab güngen, für einen weichtichen Jamgen, aus dem nicht viel Gutes an machen lei, so ih im mit Unlust au, nut do oft der Knache, der seinen Bater herzlich liedte, schmeichelnd und freundlich zu seinen Anieen kam, wintte er ihm sortzugesen und rief: "Weiss schwell Jammes Jamgen and Swuch abst en die doften Aumen there Gemablis gerne getragen, aber dieses nufreundliche Benehmen gegen das unschwiedigen kind frankte sie tief; sie erkrankte mehrere Wale aus Schrecken, wenn ber sustene Forg den Aleinen wegen iropen dienes geringen Schefes hart abgestraft hatte, und karb endlich in ihren besten Jahren, von ihrem Geschwe werden word ihrem Geschwe einem Lingegend, am schwerzlichsten aber von ihrem Geschwe beweint.

Bon jeht an wandte sich der Sinn des Grafen nur noch mehr von dem Aleinen als; er gad ibn feiner Amme und dem Hanstaplan zur Ezziehung und sah nicht viel nach ihm um, besonders da er bald barauf wieder ein reiches Fränlein heirathete, das ihm nach Jahresfrift Bwillinge, zwei jungs Gräflein, schenkte.



Cuno's liebster Spagiergang war zu bem alten Weiblein, die ihm einst das Leben gerettet hatte. Sie ergählte ihm immer Bieles von feiner verstorbenen Mutter, und wie viel Gutes biese an ihr geiban

habe. Die Knechte und Mägde warnten ihn oft, er solle nicht so viel zu ber Frau Feldheimerin, so hieß die Alte, geben, weil sie nichts mehr und nichts weniger als eine Here sei; aber der Kleine fürchtete fich nicht, benn ber Schloßkaplan hatte ihn gelehrt, baß es keine Beren gebe, und daß die Sage, daß gewisse Frauen zaubern können und auf ber Ofengabel burch die Luft und auf den Broden reiten, erlogen Zwar sah er bei der Frau Feldheimerin allerlei Dinge, die er nicht begreifen konnte; des Kunftstückens mit den drei Pfennigen, bie fie feinem Bater so geschickt in ben Beutel geworfen, erinnerte er sich noch gang wohl, auch konnte sie allerhand künftliche Salben und Tränklein bereiten, womit sie Menschen und Bieh heilte; aber das war nicht mahr, was man ihr nachsagte, daß sie eine Wetterpfanne habe, und wenn sie diese über bas Teuer hange, komme ein schreckliches Donnerwetter. Sie lehrte ben kleinen Grafen mancherlei, was ihm nütlich war, zum Beispiel allerlei Mittel für franke Pferde, einen Trank gegen die Hundswuth, eine Lockspeise für Fische und viele andere nütliche Sachen. Die Frau Felbheimerin war auch bald feine einzige Gesellschaft, benn seine Umme starb, und seine Stiesmutter kummerte sich nicht um ihn.

Als seine Brüber nach und nach heranwuchsen, hatte Cuno ein noch traurigeres Leben als zuvor; sie hatten das Glück, beim ersten Ritt nicht vom Pferde zu stürzen, und das böse Wetter von Zollern hielt sie daher für ganz vernünftige und taugliche Jungen, liebte sie ausschließlich, ritt alle Tage mit ihnen aus, und lehrte sie Alles, was er selbst verstand. Da lernten sie aber nicht viel Gutes; lesen und schreiben konnte er selbst nicht, und seine beiden trefflichen Söhne sollten sich auch nicht die Zeit damit verderben; aber schon in ihrem zehnten Jahre konnten sie so gräßlich fluchen als ihr Bater, singen mit Jedem Händel an, vertrugen sich unter sich selbst so schlecht wie ein Hund und Kater, und nur wenn sie gegen Cuno einen Streich verüben wollten, verbanden sie sich und wurden Freunde.

Ihrer Mutter machte dies nicht viel Kummer, denn sie hielt es für gesund und kräftig, wenn sich die Jungen balgten; aber dem alten Grafen sagte es eines Tages ein Diener, und er antwortete zwar: "Weiß schon, dummes Zeug!" nahm sich aber dennoch vor, für die

Butunft auf ein Mittel zu sinnen, daß sich seine Sohne nicht gegenseitig todtschlügen; benn die Drohung der Feldheimerin, die er in feinem Herzen für eine ausgemachte Here hielt: "Na, man wird ja sehen, was von Eurem Erbe einen Hirschgulden werth ift," - lag ihm noch immer in seinem Sinn. Eines Tages, da er in der Umgegend seines Schlosses jagte, fielen ihm zwei Berge ins Auge, bie ihrer Form wegen wie zu Schlöffern geschaffen schienen, und sogleich beschloß er, auch bort zu bauen. Er baute auf bem einen bas Schloß Schalksberg, bas er nach bem Kleinern ber Zwillinge so nannte, weil biefer wegen allerlei bofer Streiche läugst von ihm ben Namen "fleiner Schalf" erhalten hatte; das andere Schloß, das er baute, wollte er anfänglich Hirschguldenberg nennen, um die Bere zu verhöhnen, weil sie sein Erbe nicht einmal eines Hirschguldens werth achtete; er ließ es aber bei dem einfacheren Hirschberg bewenden, und so heißen die beiden Berge noch bis auf ben heutigen Tag, und wer die Alb bereist, kann sie sich zeigen laffen.

Das böse Wetter von Zollern hatte anfänglich im Sinn, seinem ältesten Sohn Zollern, dem kleinen Schalk Schalksberg und dem ans dern Hirscherg im Testament zu vermachen; aber seine Frau ruhte nicht eher, bis er es änderte. "Der dumme Cuno," so nannte sie den armen Knaben, weil er nicht so wild und ausgelassen war wie ihre Söhne, "der dumme Cuno ist ohnesdies reich genug durch das, was er von seiner Mutter erbte, und er soll auch noch das schöne, reiche Zollern haben? Und meine Söhne sollen nichts bekommen, als seder eine Burg, zu welcher nichts gehört als Wald?"

Vergebens stellte ihr der Graf vor, daß man Cuno billigerweise das Erstgeburtsrecht nicht ranben dürfe; sie weinte und zankte so lange, bis das böse Wetter, das sonst Niemand sich fügte, des lieben Friebens willen nachgab, und im Testament dem kleinen Schalk Schalksberg, Wolf, dem größeren Zwillingsbruder, Zollern, und Cuno Hirschberg mit dem Städtchen Balingen verschrieb. Bald darauf, nachdem er also versügt hatte, siel er auch in eine schwere Krankheit. Zu dem Arzt, der ihm sagte, daß er sterben müsse, sagte er: "Ich weiß schon;" und dem Schloßkaplan, der ihn ermahnte, sich zu einem frommen Ende vorzubereiten, antwortete er: "Dummes Zeug," fluchte

und raste fort, und starb, wie er gelebt hatte, roh und als ein großer Sünder.

Aber sein Leichnam war noch nicht beigesett, so kam die Frau Gräfin schon mit dem Testament herbei, sagte zu Cuno, ihrem Stiefssohn, spöttisch, er möchte jett seine Gelehrsamkeit beweisen und selbst nachlesen, was im Testament stehe, nämlich, daß er in Zollern nichts mehr zu thun habe, und freute sich mit ihren Söhnen über das schöne Vermögen und die beiden Schlösser, die sie ihm, dem Erstgeborenen, entrissen hatten.

Cuno fügte sich ohne Murren in den Willen des Verstorbenen; aber mit Thränen nahm er Abschied von der Burg, wo er geboren wurde, wo seine gute Mutter begraben lag, und wo der gute Schloß-kaplan, und nahe dabei seine einzige alte Freundin, Fran Feldheimerin, wohnte. Das Schloß Hirschberg war zwar ein schönes, stattliches Gebäude, aber es war ihm doch zu einsam und öde, und er wäre bald krank vor Sehnsucht nach Hohenzollern geworden.

Die Gräfin und die Zwillingsbrüder, die jetzt achtzehn Jahre alt waren, saßen eines Abends auf dem Söller und schauten den Schloß-berg hinab; da gewahrten sie einen stattlichen Ritter, der zu Pferde heraufritt, und dem eine prachtvolle Sänste, von zwei Maulthieren getragen, und mehrere Anechte folgten. Sie riethen lange hin und her, wer es wohl sein möchte, da rief endlich der kleine Schalk: "Ei, das ist Niemand anders, als unser Herr Bruder von Hirschberg."

"Der dumme Cuno?" sprach die Frau Gräfin verwundert. "Ei, der wird uns die Ehre anthun, uns zu sich einzuladen, und die schöne Sänste hat er für mich mitgebracht, um mich abzuholen nach Hirsch-berg; nein, so viel Güte und Lebensart hätte ich meinem Herrn Sohn, dem dummen Cuno, nicht zugetraut; eine Höslichkeit ist der andern werth: lasset uns hinabsteigen an das Schlosthor, ihn zu empfangen; macht auch freundliche Gesichter, vielleicht schenkt er uns in Hirschberg etwas, Dir ein Pferd und Dir einen Harnisch, und den Schnuck seiner Mutter hätte ich schon lange gerne gehabt."

"Geschenkt mag ich nichts von dem dummen Euno," antwortete Wolf, "und ein gutes Gesicht mach' ich ihm auch nicht; aber unserem feligen Herrn Vater könnte er meinetwegen bald folgen, dann würden

wir hirschberg erben und Alles, und Euch, Frau Mutter, wollten wir den Schmuck um billigen Preis ablassen."

"So, Du Range!" eiferte die Mutter, "abkaufen soll ich Euch den Schmuck? Ist das der Dank dafür, daß ich Euch Zollern versschaft habe? Kleiner Schalk, nicht wahr, ich soll den Schmuck umssonst haben?"

"Umsonst ist der Tod, Frau Mutter!" erwiderte der Sohn lachend, "und wenn es wahr ist, daß der Schmuck so viel werth ist, als manches Schloß, so werden wir wohl nicht die Thoren sein, ihn Euch um den Hals zu hängen. Sobald Cuno die Augen schließt, reiten wir hinunter, theilen ab, und meinen Part am Schmuck verkause ich. Gebt Ihr dann mehr als der Jude, Fran Mutter, so sollt Ihr ihn haben."

Sie waren unter diesem Gespräche bis unter das Schlosthor gestommen, und mit Mühe zwang sich die Frau Gräfin, ihren Grimm über den Schmuck zu unterdrücken, denn soeben ritt Graf Cuno über die Zugbrücke. Als er seiner Stickmutter und seiner Brüder ansichtig wurde, hielt er sein Pferd an, stieg ab und grüßte sie höslich; denn, obgleich sie ihm viel Leids angethan, bedachte er doch, daß es seine Brüder seien, und daß sein Vater diese böse Frau geliebt habe.

"Ei, das ist ja schön, daß der Herr Sohn uns auch besucht," sazte die Frau Gräsin mit süßer Stimme und huldreichem Lächeln. "Wie geht es denn auf Hirschberg? Kann man sich dort eingewöhnen? Und gar eine Sänste hat man sich angeschafft? Ei, und wie prächtig, es dürfte sich keine Kaiserin daran schämen; nun wird wohl auch die Hausfrau nicht mehr lange fehlen, daß sie darin im Lande umherreist."

"Habe bis jest noch nicht daran gedacht, gnädige Frau Mutter," erwiderte Cuno, "will mir deßwegen andere Gesellschaft zur Unterhaltung ins Hans nehmen und bin deßwegen mit der Sänfte hieher gereist."

"Ei, Ihr seid gar gütig und besorgt," unterbrach ihn die Dame, indem sie sich verneigte und lächelte.

"Denn er kommt boch nicht mehr gut zu Pferde fort," sprach Enno ganz ruhig weiter, "der Pater Joseph nämlich, der Schloßkaplan. Ich will ihn zu mir nehmen, denn er ist mein alter Lehrer, und wir haben es so abgemacht, als ich Zollern verließ. Will auch unten am Berge die alte Frau Feldheimerin mitnehmen. Lieber Gott! sie ist jett steinalt und hat mir einst das Leben gerettet, als ich zum ersten Mal ausritt mit meinem seligen Vater; habe ja Zimmer genug in Hirschberg, und dort soll sie absterben." Er sprach es und ging durch den Hof, um den Pater Schloßkaplan zu holen.



Aber der Junker Wolf bis vor Grimm die Lippen zusammen, die Frau Gräfin wurde gelb vor Aerger und der kleine Schalk lachte laut auf. "Was gebt Ihr mir für meinen Gaul, den ich von ihm geschenkt kriege?" sagte er; "Bruder Wolf, gib mir Deinen Harnisch, den er Dir gegeben, dafür. Ha! ha! den Pater und die alte Here will er zu sich nehmen? Das ist ein schönes Paar, da kann er nun Vormittags Griechisch lernen beim Kaplan und Nachmittags Unterricht im Heren nehmen bei der Frau Feldheimerin. Ei, was macht doch der dumme Cuno für Streiche!"

"Er ist ein ganz gemeiner Mensch!" erwiderte die Frau Gräfin, "und Du solltest nicht darüber lachen, kleiner Schalk; das ist eine Schande für die ganze Familie, und man muß sich ja schämen vor der ganzen Umgegend, wenn es heißt, der Graf von Zollern hat die alte Hexe, die Feldheimerin abgeholt in einer prachtvollen Sänste und Maulesel dabei, und läßt sie bei sich wohnen. Das hat er von seiner Mutter, die war auch immer so gemein mit Kranken und schlechtem Gesindel. Ach, sein Vater würde sich im Sarge wenden, wüßte er es."

"Ja," setzte ber kleine Schalk hinzu, "ber Bater würde noch in ber Gruft sagen: Weiß schon, bummes Zeug!"

"Wahrhaftig! da kommt er mit dem alten Manu und schämt sich nicht, ihn selbst unter dem Arm zu führen," rief die Frau Gräfin mit Entsetzen; "kommt, ich will ihm nicht mehr begegnen."

Sie entfernten sich, und Cuno geleitete seinen alten Lehrer bis an die Brücke und half ihm selbst in die Sänste; unten aber am Berge hielt er vor der Hütte der Frau Feldheimerin und fand sie schon fertig, mit einem Bündel voll Gläschen und Töpschen und Tränklein und anderem Geräthe nebst ihrem Buchsbaumstöcklein einzusteigen.

Es kam übrigens nicht also, wie die Frau Gräfin von Zollern in ihrem bosen Sinn hatte voraussehen wollen. In der ganzen Umgegend wunderte man sich nicht über Ritter Cuno. Man fand es schön und löblich, daß er sie letten Tage ber alten Frau Feldheimerin aufheitern wollte, man pries ihn als einen frommen herrn, weil er ben Pater Joseph in sein Schloß aufgenommen hatte. Die Einzigen, die ihm gram waren und auf ihn schmähten, waren seine Brüder und die Gräfin. Aber nur zu ihrem eigenen Schaden; denn man nahm allgemein ein Aergerniß an so unnatürlichen Brüdern, und zur Wiedervergeltung ging die Sage, daß sie mit ihrer Mutter schlecht und in beständigem Haber lebten, und unter sich selbst sich alles Mögliche zu Leide thäten. Graf Cuno von Zollern - Hirschberg machte mehrere Versuche, seine Brüder mit sich auszusöhnen; benn es war ihm unerträglich, wenn sie oft an seiner Feste vorbeiritten, aber nie einsprachen, wenn sie ihm in Wald und Feld begegneten und ihn kälter begrüßten, als einen Landfremden. Aber seine Versuche schlugen fehl, und er wurde noch überdies von ihnen verhöhnt. Eines Tages fiel ihm noch ein Mittel ein, wie er vielleicht ihre Herzen gewinnen könnte, denn er wußte, sie waren geizig und habgierig. Es lag ein Teich zwischen den drei Schlössern, beinahe in der Mitte, jedoch so, baß er noch in Cuno's Revier gehörte. In biesem Teich befanden sich aber die besten Sechte und Karpfen der ganzen Umgegend, und es war für die Brüder, die gerne fischten, ein nicht geringer Verdruß, daß ihr Bater vergessen hatte, den Teich auf ihr Theil zu schreiben. Sie waren zu stolz, um ohne Vorwissen ihres Bruders bort zu fischen,

und doch mochten sie ihm auch kein gutes Wort geben, daß er es ihnen erlauben möchte. Nun kannte er aber seine Brüder, daß ihnen der Teich am Herzen liege; er lud sie daher eines Tages ein, mit ihm dort zusammen zu kommen.

Es war ein schöner Frühlingsmorgen, als beinahe in demselben Augenblicke die drei Brüder von den drei Burgen dort zusammen kamen. "Ei! sieh da!" rief der kleine Schalk, "das trifft sich ordents lich! ich bin mit dem Schlag sieben Uhr von Schalksberg weggeritten."

"Ich auch — und ich" antworteten die Brüder vom Hirschberg und vom Zollern.

"Nun, da muß der Teich hier gerade in der Mitte liegen," fuhr der Kleine fort. "Es ist ein schönes Wasser."

"Ja, und eben barum habe ich Euch hieher beschieden. Ich weiß, Ihr seid Beide große Freunde vom Fischen, und ob ich gleich auch zuweilen gerne die Angel auswerfe, so hat doch der Weiher Fische genug für drei Schlösser, und an seinen Usern ist Platz genug für unserer Drei, selbst wenn wir Alle auf einmal zu angeln kämen. Darum will ich von heute an, daß dieses Wasser Gemeingut für uns sei, und jeder von Euch soll gleiche Rechte daran haben, wie ich."

"Ei, der Herr Bruder ist ja gewaltig gnädig gesinnt," sprach der kleine Schalk mit höhnischem Lächeln, "gibt uns wahrhaftig sechs Morgen Wasser und ein paar hundert Fischlein! Nu — und was werden wir dagegen geben müssen? Denn umsonst ist der Tod!"

"Umscust sollt Ihr ihn haben," sagte Cuno; "ach! ich möchte Euch ja nur zuweilen an diesem Teiche sehen und sprechen. Sind wir doch eines Baters Söhne."

"Nein!" erwiderte der von Schalksberg, "das ginge schon nicht, denn es ist nichts Einfältigeres, als in Gesellschaft zu fischen, es versiagt immer Einer dem Andern die Fische. Wollen wir aber Tage ausmachen, etwa Montag und Donnerstag Du, Cuno, Dienstag und Freitag Wolf, Mittwoch und Sonnabend ich — so ist es mir ganz recht."

"Mir nicht einmal bann," rief ber finstere Wolf. "Geschenkt will ich nichts haben und will auch mit Niemand theisen. Du hast Recht, Cuno, daß Du uns den Weiher andietest, denn wir haben eigentlich alle Drei gleichen Antheil daran, aber lasset uns darum würfeln, wer ihn in Zukunft besitzen soll; werde ich glücklicher sein als Ihr, so könnt Ihr immer bei mir ansragen, ob Ihr sischen dürfet."

"Ich würfle nie," entgegnete Cuno, traurig über die Verstocktheit seiner Brüder.

"Ja freilich," lachte der kleine Schalk, "er ist ja gar fromm und gottesfürchtig, der Herr Bruder, und hält das Würfelspiel für eine Todsünde. Aber ich will Euch was Anderes vorschlagen, woran sich der frömmste Klausner nicht schämen dürfte: wir wollen uns Angelschnüre und Haken holen, und wer diesen Morgen, dis die Glocke in Zollern zwölf Uhr schlägt, die meisten Fische angelt, soll den Weiher eigen haben."

"Ich bin eigentlich ein Thor," fagte Cuno, "um das noch zu kämpfen, was mir mit Recht als Erbe zugehört; aber damit Ihr sehet, daß es mir mit der Theilung Ernst war, will ich mein Fischgeräthe holen."

Sie ritten heim, jeder nach seinem Schloß. Die Zwillinge schickten in aller Eile ihre Diener aus, ließen alle alten Steine aufheben, um Würmer zur Locfpeise für die Fische im Teiche zu finden, Cuno aber nahm sein gewöhnliches Angelzeng und die Speise, die ihn einst Frau Feldheimerin zubereiten gelehrt, und war der Erfte, der wieder auf bem Plate erschien. Er ließ, als die beiden Zwillinge kamen, biefe die besten und bequemften Stellen auswählen und warf bann felbst seine Angel aus. Da war es, als ob die Fische in ihm ben Herrn dieses Teiches erfaunt hatten. Ganze Büge von Karpfen und Hechten zogen heran und wimmelten um seine Angelu. Die ältesten und größten brängten die kleinen weg, jeden Augenblick zog er einen heraus, und wenn er die Angel wieder ins Wasser warf, sperrten schon zwanzig, dreißig die Mäuler auf, um an den spitigen Saken anzubeißen. Es hatte noch nicht zwei Stunden gebauert, so lag der Boden um ihn her voll der schönsten Fische. Da hörte er auf zu fischen und ging zu seinen Brübern, um zu sehen, was für Geschäfte fie machten. Der kleine Schalk hatte einen kleinen Karpfen und zwei elende Weißfische, Wolf drei Barben und zwei kleine Gründlinge, und Beide schauten trübselig in den Teich, denn sie konnten die ungeheure Menge, die Cuno gefangen, gar wohl von ihrem Plate aus bemerten. Ale Cuno an feinen Bruber Bolf herantam, fprang biefer halbwutbend auf, gerriß die Angelichnur, brach die Ruthe in Stude



Und marf bann felbft feine Angel aus. sc. (Geite 253.)

und warf sie in den Teich. "Ich wollte, es wären tausend haten, bie ich bireimwerfe, statt bes einen, und an jedem müßte eine von biesen Creaturen gappeln," rief er; "aber mit rechten Dingen geht es nimmer gu, es ist Jauberspiel und Bezenwert; wie solltest Du benn,

Diamason Coogle

dummer Cuno, mehr Fische fangen in einer Stunde, als ich in einem Jahr?"

"Ja, ja, jest erinnere ich mich," fuhr der kleine Schalk fort, "bei der Frau Feldheimerin, bei der schnöden Here, hat er das Fischen geslernt, und wir waren Thoren, mit ihm zu fischen; er wird doch bald Hegenmeister werden."

"Ihr schlechten Menschen!" entgegnete Tuno unmuthig. "Diesen Morgen habe ich hinlänglich Zeit gehabt, Euern Geiz, Eure Unverschämtheit und Eure Rohheit einzusehen. Gehet jetzt und kommet nie wieder hieher, und glaubet mir, es wäre für Eure Seelen besser, wenn Ihr nur halb so fromm und gut wäret, als jene Frau, die Ihr eine Here scheltet."

"Nein, eine eigentliche Here ist sie nicht!" sagte der Schalk spöttisch lachend. "Solche Weiber können wahrsagen, aber Frau Feldheimerin ist so wenig eine Wahrsagerin, als eine Gans ein Schwan werden kann. Hat sie doch dem Vater gesagt, von seinem Erbe werde man einen guten Theil um einen Hirschgulden kaufen können, das heißt, er werde ganz verlumpen, und doch hat bei seinem Tode Alles ihm geshört, so weit man von der Zinne von Zollern sehen kann! Geh, geh, Frau Feldheimerin ist nichts, als ein thörichtes altes Weib und Du bist der dumme Cuno."

Nach diesen Worten entfernte sich der Kleine eilig, denn er fürchtete den starken Arm seines Bruders, und Wolf folgte ihm, indem er alle Flüche hersagte, die er von seinem Vater gelernt hatte.

In tiefster Seele betrübt ging Cuno nach Hause, benn er sah jetzt beutlich, daß seine Brüder nie mehr mit ihm sich vertragen wollten. Er nahm sich auch ihre harten Worte so sehr zu Herzen, daß er des andern Tages sehr krank wurde, und nur der Trost des würdigen Pater Joseph und die kräftigen Tränklein der Frau Feldheimerin retteten ihn vom Tode.

Als aber seine Brüder erfuhren, daß ihr Bruder Cuno schwer darnieder liege, hielten sie ein fröhliches Bankett, und im Weinmuth sagten sie sich zu, wenn der dumme Cuno sterbe, so solle der, welcher es zuerst erfahre, alle Kanonen lösen, um es dem andern anzuzeigen, und wer zuerst schieße, solle das beste Faß Wein aus Cuno's Keller

vorweg nehmen bürfen. Wolf ließ nun von da an immer einen Diesner in der Nähe von Hirschberg Wache halten, und der kleine Schalk bestach sogar einen Diener Cuno's mit vielem Geld, damit er es ihm schnell anzeige, wenn sein Herr in den letzten Zügen liege.

Dieser Knecht aber war seinem milden und frommen Herrn mehr zugethan, als dem bösen Grasen von Schalksberg. Er fragte also eines Abends Frau Feldheimerin theilnehmend nach dem Besinden seines Herrn, und als diese sagte, daß es ganz gut mit ihm stehe, erzählte er ihr den Auschlag der beiden Brüder, und daß sie Freudenschüsse thun wollten auf des Grasen Cuno Tod. Darüber ergrimmte die Alte sehr. Sie erzählte es flugs wieder dem Grasen, und als dieser an eine so große Lieblosigkeit seiner Brüder nicht glauben wollte, so rieth sie ihm, er solle die Probe machen und aussprengen lassen, er sei todt, so werde man bald hören, ob sie kanoniren oder nicht. Der Graf ließ den Diener, den sein Bruder bestochen, vor sich kommen, bestagte ihn nochmals und besahl ihm, nach Schalksberg zu reiten und sein nahes Ende zu verkünden.

Als nun der Anecht eilends den Hirschberg herabritt, sah ihn der Diener des Grafen Wolf von Zollern, hielt ihn an und fragte, wohin er so eilends zu reiten Willens sei. "Ach," sagte dieser, "mein armer Herr wird diesen Abend nicht überleben, sie haben ihn Alle aufgesgeben."

"So? ist's um diese Zeit?" rief jener, lief nach seinem Pferde, schwang sich auf und jagte so eilends nach Zollern und den Schloßeberg hinan, daß sein Pferd am Thore niedersiel und er selbst nur noch "Graf Cuno stirbt!" rusen konnte, ehe er ohnmächtig wurde. Da donenerten die Kanonen von Hohenzollern herab, Graf Wolf freute sich mit seiner Mutter über das gute Faß Wein und das Erbe, den Teich, über den Schmuck und den starken Wiederhall, den seine Kanonen gaben. Aber was er sür Wiederhall gehalten, waren die Kanonen von Schalksberg, und Wolf sagte lächelnd zu seiner Mutter: "So hat der Kleine auch einen Spion gehabt, und wir müssen auch den Wein gleich theilen wie das übrige Erbe." Dann aber saß er zu Pferde, denn er argwohnte, der kleine Schalk möchte ihm zuvorkommen und vielleicht einige Kostbarkeiten des Verstorbenen wegnehmen, ehe er käme.

Aber am Fischteiche begegneten sich die beiden Brüder, und jeder erröthete vor dem andern, weil beide zuerst nach Hirschberg hatten kommen wollen. Bon Euno sprachen sie kein Wort, als sie zusammen ihren Weg fortsetzten, sondern sie beriethen sich brüderlich, wie man es in Zukunst halten wolle, und wem Hirschberg gehören solle. Wie sie aber über die Zugbrücke und in den Schloshof ritten, da schaute ihr Bruder wohlbehalten und gesund zum Fenster heraus; aber Zorn und Unmuth sprühten aus seinen Blicken. Die Brüder erschraken sehr, als sie ihn sahen, hielten ihn anfänglich für ein Gespenst und bekreuzeten sich; als sie aber sahen, daß er noch Fleisch und Blut habe, rief Wolf: "Ei, so wollt ich doch! Dummes Zeng, ich glaubte, Du wärest gestorben."

"Nun, aufgeschoben ift nicht aufgehoben," sagte ber Kleine, ber mit giftigen Bliden nach seinem Bruder hinauf schaute.

Dieser aber sprach mit bonnernder Stimme: "Bon dieser Stunde an sind alle Bande der Verwandtschaft zwischen uns los und ledig. Ich habe Eure Freudenschüsse wohl vernommen; aber sehet zu, auch ich habe fünf Feldschlaugen hier auf dem Hofe stehen, und habe sie Euch zu Ehren scharf laden lassen. Machet, daß Ihr aus dem Bereiche meiner Augeln kommt, oder Ihr sollt erfahren, wie man auf Hirschberg schießt." Sie ließen es sich nicht zweimal sagen, denn sie sahen ihm an, wie Ernst es ihm war; sie gaben also ihren Pferden die Sporen und hielten einen Wettlauf den Berg hinunter, und ihr Bruder schoß eine Stücktugel hinter ihnen her, die über ihren Köpfen wegsauste, daß sie Beide zugleich eine tiese und hösliche Verbeugung machten; er wollte sie aber nur schrecken und nicht verwunden. "Warum hast Du denn geschossen?" fragte der kleine Schalk unmuthig. "Du Thor, ich schoß nur, weil ich Dich hörte."

"Im Gegentheil, frag' nur die Mutter," erwiderte Wolf, "Du warst es, der zuerst schoß, und Du hast diese Schande über uns gesbracht, kleiner Dachs."

Der Kleine blieb ihm keinen Ehrentitel schuldig, und als sie am Fischteich angekommen waren, gaben sie sich gegenseitig noch die vom alten Wetter von Zollern geerbten Flüche zum Besten und treunten sich in Haß und Unlust.

Tags barauf aber machte Euno sein Testament, und Frau Feldsheimerin sagte zum Pater: "Ich wollte was wetten, er hat keinen guten Brief für die Schühen geschrieben." Aber so neugierig sie war und so oft sie in ihren Liebling drang, er sagte ihr nicht, was im Testament stehe, und sie erfuhr es auch nimmer, denn ein Jahr nachsher verschied die gute Frau und ihre Salben und Tränklein halsen ihr nichts; denn sie starb an keiner Krankheit, sondern am achtundneunzigsten Jahr, das auch einen ganz gesunden Menschen endlich unter den Boden bringen kann. Graf Cuno ließ sie bestatten, als ob sie nicht eine arme Frau, sondern seine Mutter gewesen wäre, und es kam ihm nachher noch viel einsamer vor auf seinem Schloß, besonders da der Pater Joseph der Frau Feldheimerin bald nachfolgte.

Doch biese Einsamkeit fühlte er nicht sehr lange; ber gute Cuno starb schon in seinem achtundzwanzigsten Jahre, und bose Leute beshaupteten, an Gift, bas ihm ber kleine Schalk beigebracht hätte.

Wie dem aber auch sei, einige Stunden nach seinem Tode vernahm man wieder den Donner der Kanonen, und in Zollern und Schalksberg that man fünfundzwanzig Schüsse. "Diesmal hat er doch daran glauben müssen," sagte der Schalk, als sie unterwegs zusammentrafen.

"Ja," antwortete Wolf, "und wenn er noch einmal aufersteht und zum Fenster herausschimpft wie damals, so hab' ich eine Büchse bei mir, die ihn höslich und stumm machen soll."

Als sie den Schloßberg hinanritten, gesellte sich ein Reiter mit Gefolge zu ihnen, den sie nicht kannten. Sie glaubten, er sei vielleicht ein Freund ihres Bruders und komme, um ihn beisetzen zu helsen. Daher geberdeten sie sich kläglich, priesen vor ihm den Verstorbenen, beklagten sein frühes Hinscheiden, und der kleine Schalk preßte sogar einige Krokodilsthränen aus. Der Ritter antwortete ihnen aber nicht, sondern ritt still und stumm an ihrer Seite den Hirschberg hinauf. "So, jetzt wollen wir es uns bequem machen, und Wein herbei, Kellermeister, vom besten!" rief Wolf, als er abstieg. Sie gingen die Wendeltreppe hinauf und in den Saal; auch dahin solgte ihnen der stumme Reiter, und als sich die Zwillinge ganz breit an den Tisch gesetzt hatten, zog jener ein Silberstück aus dem Wamms, warf es auf den

Schiefertisch, daß es umherrollte und klingelte, und sprach: "So, und da habt Ihr jetzt Euer Erbe, und es wird just recht sein, ein Hirsch-gulden." Da sahen sich die beiden Brüder verwundert an, lachten und fragten ihn, was er damit sagen wolle.



Der Ritter aber zog ein Pergament hervor, mit hinlänglichen Siegeln, darin hatte der dumme Cuno alle Feindseligkeiten aufgezeichenet, die ihm die Brüder bei seinen Lebzeiten bewiesen, und am Ende hatte er verordnet und bekannt, daß sein ganzes Erbe, Hab und Gut, außer dem Schmuck seiner seligen Frau Mutter, auf den Fall seines Todes an Württemberg verkauft sei, und zwar — um einen elens den Hirschgulden! Um den Schmuck aber solle man in der Stadt Balingen ein Armenhaus erbauen.

Da erstannten nun die Brüder abermals, lachten aber nicht dazu, sondern bissen die Zähne zusammen, denn sie konnten gegen Württemberg nichts ausrichten, und so hatten sie das schöne Gut, Wald, Feld, die Stadt Balingen, und selbst — den Fischteich verloren, und nichts geerbt, als einen schlechten Hirschgulden. Den stedte Wolf trotzig in sein Wamms, sagte nicht ja und nicht nein, warf sein Barett auf den Kopf, und ging trotzig und ohne Gruß an dem württembergischen Commissär vorbei, schwang sich auf sein Roß und ritt nach Zollern.

Alls ihn aber am andern Morgen seine Mutter mit Vorwürsen plagte, daß sie Gut und Schmuck verscherzt hätten, ritt er hinüber zum Schalk auf der Schalksburg. "Wollen wir unser Erbe verspielen ober vertrinken?" fragte er ihn.

"Bertrinken ist besser," sagte der Schalk, "dann haben wir Beide gewonnen. Wir wollen nach Balingen reiten und uns den Leuten zum Trotz dort sehen lassen, wenn wir auch gleich das Städtlein schmählich verloren."

"Und im Lamm schenkt man Rothen, der Kaiser trinkt ihn nicht besser," setzte Wolf hinzu.

So ritten sie mit einander nach Balingen ins Lamm und fragten, was die Maß vom Rothen koste, und tranken sich zu, bis der Gulden voll war. Dann stand Wolf auf, zog das Silberstück mit dem springenden Hirsch aus dem Wamms, warf es auf den Tisch und sprach: "Da habt Ihr Euern Gulden, so wird's richtig sein."

Der Wirth aber nahm den Gulden, befah ihn links, befah ihn rechts, und sagte lächelud: "Ja, wenn es kein Hirschgulden wär', aber gestern Nacht kam der Bote von Stuttgart, und heute früh hat man es ausgetrommelt im Namen des Grafen von Württemberg, dem jett das Städtlein eigen; die sind abgeschätzt, und gebt mir nur ans deres Geld."

Da sahen sich die beiden Brüder erbleichend an. "Zahl aus," sagte der eine; "hast Du keine Münze?" sagte der andere, und kurz, sie mußten den Gulden schuldig bleiben im Lamm in Balingen. Sie zogen schweigend und nachdenkend ihren Weg; als sie aber an den Kreuzweg kamen, wo es rechts nach Zollern und links nach Schalks-berg ging, da sagte der Schalk: "Wie nun? Jetzt haben wir sogar weniger geerbt als gar Nichts und der Wein war überdies schlecht."

"Ja wohl," erwiderte sein Bruder; "aber was die Feldheimerin sagte, ist doch eingetroffen: Seht zu, wie viel von Eurem Erbe übrig bleiben wird, um einen Hirschgulden! Jest haben wir nicht einmal eine Maß Wein dafür kaufen können."

"Weiß schon!" antwortete ber von Schalksburg.

"Dummes Zeug!" sagte ber Zollern, und ritt zerfallen mit sich und ber Welt seinem Schloß zu.

"Das ist die Sage von dem Hirschgulden," endete der Zirkelsschmied, "und wahr soll sie sein. Der Wirth in Dürrwangen, das nicht weit von den drei Schlössern liegt, hat sie meinem guten Freund erzählt, der oft als Wegweiser über die schwäbische Alb ging und imsmer in Dürrwangen einkehrte."

Die Gäste gaben dem Zirkelschmied Beisall. "Was man doch nicht Alles hört in der Welt," rief der Fuhrmann. "Wahrhaftig, jetzt erst freut es mich, daß wir die Zeit nicht mit Kartenspielen verderbten, so ist es wahrlich besser, und gemerkt habe ich mir die Geschichte, daß ich sie morgen meinen Kameraden erzählen kann, ohne ein Wort zu sehlen."

"Mir fiel ba, mahrend Ihr fo erzähltet, etwas ein," fagte ber Student.

"O erzählet, erzählet!" baten ber Birkelschmied und Felix.

"Gut," antwortete jener, "ob die Reihe jetzt an mich kommt ober später, ist gleichviel; ich muß ja doch heimgeben, was ich gehört. Das, was ich erzählen will, soll sich wirklich einmal begeben haben."

Er setzte sich zurecht und wollte eben anfangen zu erzählen, als die Wirthin den Spinnrocken bei Seite setzte und zu den Gästen an den Tisch trat. "Jetzt, Ihr Herren, ist es Zeit zu Bette zu gehen," sagte sie, "es hat nenn Uhr geschlagen, und morgen ist auch ein Tag."

"Ei, so gehe zu Bette," rief der Student, "setze noch eine Flasche Wein für uns hieher, und bann wollen wir Dich nicht länger abhalten."

"Mit nichten," entgegnete sie grämlich; "so lange noch Gäste in der Wirthsstube sitzen, können Wirthin und Dienstboten nicht wegsgehen. Und kurz und gut, Ihr Herren, machet, daß Ihr auf Eure Kammern kommet, mir wird die Zeit lang, und länger als neun Uhr darf in meinem Hause nicht gezecht werden."

"Was fällt Euch ein, Fran Wirthin?" sprach der Zirkelschmied staunend. "Was schabet es denn Euch, ob wir hier sitzen, wenn Ihr auch längst schlafet? Wir sind rechtliche Leute und werden Euch nichts hinwegtragen, noch ohne Bezahlung fortgehen. Aber so lasse ich mir in keinem Wirthshaus ausbieten."

Die Frau rollte zornig die Augen. "Meint Ihr, ich werde wegen jedem Lumpen von Handwerksbürschen, wegen jedem Straßenläuser, der mir zwölf Kreuzer zu verdienen gibt, meine Hausordnung ändern? Ich sag' Euch jetzt zum letzten Mal, daß ich den Unfug nicht leide!" Noch einmal wollte der Zirkelschmied etwas entgegnen, aber der Student sah ihn bedeutend an und winkte mit den Augen den Uebrigen. "Gut," sprach er, "wenn es denn die Frau Wirthin nicht haben will, so laßt uns auf unsere Kammern gehen. Aber Lichter möchten wir gerne haben, um den Weg zu finden."

"Damit kann ich nicht dienen," entgegnete sie finster; "die Anbern werden schon den Weg im Dunkeln sinden, und für Euch ist dies Stümpchen hier hinlänglich; mehr habe ich nicht im Hause."

Schweigend nahm der junge Herr das Licht und stand auf. Die Andern folgten ihm, und die Handwerksburschen nahmen ihre Bündel, um sie in der Kammer bei sich niederzulegen. Sie gingen dem Studenten nach, der ihnen die Treppe hinan leuchtete.

Als sie oben angekommen waren, bat sie der Student, leise aufsutreten, schloß sein Zimmer auf und winkte ihnen herein. "Jett ist kein Zweisel mehr," sagte er, "sie will uns verrathen; habt Ihr nicht bemerkt, wie ängstlich sie uns zu Bette zu bringen suchte, wie sie uns alle Mittel abschnitt, wach und beisammen zu bleiben? Sie meint wahrscheinlich, wir werden uns jett niederlegen, und dann werde sie um so leichteres Spiel haben."

"Aber meint Ihr nicht, wir könnten noch entkommen?" fragte Felix. "Im Wald kann man doch eher auf Rettung benken, als hier im Zimmer."

"Die Fenster sind auch hier vergittert," rief der Student, indem er vergebens versuchte, einen der Eisenstäde des Gitters los zu machen. "Uns bleibt nur ein Ausweg, wenn wir entweichen wollen, durch die Hausthüre; aber ich glaube nicht, daß sie uns fortlassen werden."

"Es käme auf den Versuch an," sprach der Fuhrmann; "ich will einmal probiren, ob ich in den Hof kommen kann. Ist dies möglich, so kehre ich zurück und hole Euch nach." Die lebrigen billigten diesen Vorschlag, der Fuhrmann legte die Schuhe ab und schlich sich auf den Zehen nach der Treppe; ängstlich lauschten seine Genossen oben im Zimmer. Schon war er die eine Hälfte der Treppe glücklich und unbemerkt hinabgestiegen; aber als er sich dort um einen Pfeiler wandte, richtete sich plötlich eine ungeheure Dogge vor ihm in die Höhe, legte ihre Taten auf seine Schultern und wies ihm, gerade seinem Gesicht gegenüber, zwei Reihen langer, scharfer Zähne. Er wagte weber vor-



Richtete fich plöglich eine ungehenre Dogge vor ibm in bie Babe, legte ibre Lagen auf feine Schultern zc. (Seite 262.)

noch rückwärts auszuweichen; benn bei ber geringsten Bewegung schnappte ber entischliche Hund nach seiner Kehle. Zugleich fing er an zu beulen und zu bellen, und alsbald erschien der Hausknecht und die Frau mit Lichtern.

"Bobin? mas wollt 3hr?" rief die Frau.

"Ich habe noch Eiwas in meinem Karren zu holen," antwortete ber Fuhrmann, am gangen Leibe gitternb; benn als die Thure aufgegangen war, hatte er mehrere branne, verdächtige Gesichter, Manner mit Buche in ber Sand, im Jimmer bemerkt.



"Das hattet Ihr Alles auch vorher abmachen fonnen," fagte bie Birthin murrifch. "Faffan, baber! Schließ die Hofthure zu, Jatob, und leuchte bem Mann an feinen Karren." Der Hund zog feine

gräuliche Schnauze und seine Tahen von der Schulter des Fuhrmanus zurück und lagerte sich quer über die Treppe, der Hausknecht aber hatte das Hofthor zugeschlossen und leuchtete dem Fuhrmann. An ein Entkommen war nicht zu denken. Aber als er nachsann, was er denn eigentlich aus dem Karren holen sollte, siel ihm ein Pfund Wachslichter ein, die er in die nächste Stadt überbringen sollte; "das Stümpchen Licht oben kann kann noch eine Viertelstunde lang dauern," sagte er zu sich, "und Licht müssen wir dennoch haben!" Er nahm also zwei Wachsterzen aus dem Wagen, verdarg sie in die Aermel und holte dann zum Schein seinen Mantel aus dem Karren, womit er sich, wie er dem Hausknecht sagte, heute Nacht bedecken wolle.

Glücklich kam er wieder auf dem Zimmer an. Er erzählte von dem großen Hund, der als Wache an der Treppe liege, von den Mänsnern, die er flüchtig gesehen, von allen Anstalten, die man gemacht, um sich ihrer zu versichern, und schloß damit, daß er senfzend sagte: "Wir werden diese Nacht nicht überleben."

"Das glaube ich nicht," erwiderte der Student; "für so thöricht kann ich diese Leute nicht halten, daß sie wegen des geringen Vortheils, den sie von uns hätten, vier Menschen ans Leben gehen sollten. Aber vertheidigen dürfen wir uns nicht. Ich für meinen Theil werde wohl am meisten verlieren; mein Pferd ist schon in ihren Händen, es kostete mich fünszig Dukaten noch vor vier Wochen; meine Börse, meine Kleider gebe ich willig hin; denn mein Leben ist mir am Ende doch lieber, als Alles dies."

"Ihr habt gut reden," erwiderte der Fuhrmann; "solche Sachen, wie Ihr sie verlieren könnt, ersetzt Ihr Euch leicht wieder; aber ich bin der Bote von Aschaffenburg und habe allerlei Güter auf meinem Karren und im Stall zwei schöne Rosse, meinen einzigen "Reichthum."

"Ich kann unmöglich glauben, daß sie Euch etwas zu Leid thun werden," bemerkte der Goldschmied; "einen Boten zu berauben, würde schon viel Geschrei und Lärmen ins Land machen; aber dafür bin ich auch, was der Herr dort sagt: lieber will ich gleich Alles hergeben, was ich habe, und mit einem Eid versprechen, nichts zu sagen, ja niemals zu klagen, als mich gegen Leute, die Büchsen und Pistolen haben, um meine geringe Habe wehren."

Der Fuhrmann hatte während dieser Reden seine Wachskerzen hervorgezogen. Er klebte sie auf den Tisch und zündete sie an. "So laßt uns in Gottes Namen erwarten, was über uns kommen wird," sprach er; "wir wollen uns wieder zusammen niedersetzen und durch Sprechen den Schlaf abhalten."

"Das wollen wir," antwortete ber Student, "und weil vorhin die Reihe an mir stehen geblieben war, will ich Euch etwas erzählen."

## Das kalte Berg.

## Erfte Abtheilung.

Wer durch Schwaben reist, ber sollte nie vergessen, auch ein wenig in den Schwarzwald hineinzuschauen; nicht der Bäume wegen, obgleich man nicht überall solch unermeßliche Menge herrlich aufgeschoffener Tannen findet, sondern wegen der Leute, die sich von den andern Menschen ringsumher merkwürdig unterscheiden. Sie sind größer als gewöhnliche Menschen, breitschulterig, von ftarken Gliebern, und es ift, als ob ber stärkende Duft, der Morgens durch die Tannen strömt, ihnen von Jugend auf einen freieren Athem, ein klareres Auge und einen festeren, wenn auch rauheren Muth, als ben Bewohnern der Stromthäler und Ebenen gegeben hätte. Und nicht nur durch Haltung und Wuchs, auch durch ihre Sitten und Trachten sondern sie sich von den Leuten, die außerhalb des Waldes wohnen, streng ab. Am schönsten fleiden sich die Bewohner des badischen Schwarzwaldes; die Männer laffen ben Bart machsen, wie er von Natur bem Mann ums Rinn gegeben ist; ihre schwarzen Wämmser, ihre ungeheuern, enggefalteten Pluderhosen, ihre rothen Strumpfe und die spiten Sute, von einer weiten Scheibe umgeben, verleihen ihnen etwas Frembartiges, aber etwas Ernstes, Ehrwürdiges. Dort beschäftigen sich bie Leute gewöhn=

lich mit Glasmachen; auch verfertigen sie Uhren und tragen sie in der halben Welt umber.

Auf der andern Seite des Waldes wohnt ein Theil desselben Stammes, aber ihre Arbeiten haben ihnen andere Sitten und Bewohnheiten gegeben, als ben Glasmachern. Sie handeln mit ihrem Wald; sie fällen und behauen ihre Tannen, flößen sie durch die Nas gold in den Nedar, und von dem obern Nedar den Rhein hinab, bis weit hinein nach Holland, und am Meer kennt man die Schwarzwälber und ihre langen Flöße; sie halten an jeder Stadt, die am Strom liegt, an und erwarten ftolg, ob man ihnen Balken und Bretter abkaufen werde; ihre stärksten und längsten Balken aber verhandeln sie um schweres Gelb an die Mijnheers, welche Schiffe baraus bauen. Diese Menschen nun sind an ein ranhes, wanderndes Leben gewöhnt. Ihre Freude ist, auf ihrem Holz die Ströme hinabzufahren, ihr Leid, am Ufer wieder heraufzuwandeln. Darum ist auch ihr Brachtanzug fo verschieden von dem der Glasmänner im andern Theil des Schwarzwaldes. Sie tragen Wämmfer von dunkler Leinwand, einen handbreiten grünen Hosenträger über die breite Bruft, Beinkleiber von schwarzem Leder, aus deren Tasche ein Zollstab von Messing wie ein Ehrenzeiden hervorschaut; ihr Stolz und ihre Freude aber find ihre Stiefeln, die größten wahrscheinlich, welche auf irgend einem Theil der Erde Mode find; benn fie konnen zwei Spannen weit über das Knie hinaufgezogen werden, und die "Flößer" können damit in brei Schuh tiefem Wasser umherwandeln, ohne sich die Füße naß zu machen.

Noch vor kurzer Zeit glaubten die Bewohner dieses Waldes an Waldgeister, und erst in neuerer Zeit hat man ihnen diesen thörichten Aberglauben benehmen können. Sonderbar ist es aber, daß auch die Waldgeister, die der Sage nach im Schwarzwald hausen, in diese verschiedenen Trachten sich getheilt haben. So hat man versichert, daß das Glasmännlein, ein gutes Geistehen von vierthalb Fuß Höhe, sich nie anders zeige, als in einem spiken Hütlein mit großem Rand, mit Wamms und Pluderhöschen und rothen Strümpschen. Der Holländer-Michel aber, der auf der andern Seite des Waldes umgeht, soll ein riesengroßer, breitschultriger Kerl in der Kleidung der Flößer sein, und Mehrere, die ihn gesehen haben, wollen versichern, daß sie

die Kälber nicht aus ihrem Beutel bezahlen möchten, deren Felle man zu seinen Stiefeln brauchen würde. "So groß, daß ein gewöhnlicher Mann bis an den Hals hineinstehen könnte," sagten sie, und wollten nichts übertrieben haben.

Mit biefen Waldgeiftern foll einmal ein junger Schwarzwälber eine sonderbare Geschichte gehabt haben, die ich erzählen will. Es lebte nämlich im Schwarzwald eine Wittwe, Frau Barbara Munkin; ihr Gatte war Rohlenbrenner gewesen, und nach seinem Tob hielt sie ihren sechzehnsährigen Anaben nach und nach zu dem Geschäfte an. Der junge Peter Munk, ein schlauer Bursche, ließ es sich gefallen, weil er es bei seinem Bater auch nicht anders gesehen hatte, die ganze Woche über am rauchenden Meiler zu sitzen, oder schwarz und berust und den Leuten ein Abschen hinab in die Städte zu fahren und seine Kohlen zu verkaufen. Aber ein Köhler hat viel Zeit zum Nachdenken über fich und Andere, und wenn Beter Munk an feinem Meiler faß, stimmten die dunkeln Bäume umber und die tiefe Waldesftille sein Herz zu Thränen und unbewußter Sehnsucht. Es betrübte ihn etwas, es ärgerte ihn etwas, er wußte nicht recht was. Endlich merkte er sich ab, was ihn ärgerte, und das war — sein Stand. "Ein schwarzer, einsamer Rohlenbrenner!" fagte er fich; "es ift ein clend Leben. Wie angesehen find bie Glasmänner, die Uhrmacher, selbst die Musikanten am Sonntag Abend! Und wenn Peter Munk, rein gewaschen und geputt, in des Vaters Chrenwamms mit silbernen Anöpfen und mit nagelneuen rothen Strümpfen erscheint, und wenn bann Giner hinter mir hergeht und benkt: wer ist wohl der schlanke Bursche? Und lobt bei sich die Strümpfe und meinen stattlichen Bang, - sieh, wenn er vorübergeht und schaut sich um, sagt er gewiß: ach, es ift nur ber Rohlenmunfpeter!"

Auch die Flößer auf der andern Seite waren ein Gegenstand seines Neides. Wenn diese Waldriesen herüberkamen, mit stattlichen Kleisdern, und an Knöpfen, Schnallen und Ketten einen halben Centner Silber auf dem Leib trugen, wenn sie mit ausgespreizten Beinen und vornehmen Gesichtern dem Tanz zuschauten, holländisch fluchten, und wie die vornehmsten Mijnheer's aus ellenlangen kölnischen Pfeisen rauchten, da stellte er sich als das vollendetste Bild eines glücklichen

Menschen solch einen Flößer vor. Und wenn diese Glücklichen bann erst in die Taschen fuhren, ganze Hände voll großer Thaler herauslangten und um Sechsbätzner würfelten, fünf Gulden hin, zehn her, so wollten ihm die Sinne vergehen und er schlich trübselig nach seiner Hütte; denn an manchem Feiertagabend hatte er einen oder den andern dieser "Holzherren" mehr verspielen sehen, als der arme Vater Munk in einem Jahr verdiente. Es waren vorzüglich drei dieser Männer, von welchen er nicht wußte, welchen er am meisten bewunbern follte. Der eine war ein dicker, großer Mann mit rothem Gesicht, und galt für den reichsten Mann in der Runde. Man hieß ihn den dicken Ezechiel. Er reiste alle Jahre zweimal mit Bauholz nach Umsterdam und hatte das Glück, es immer um so viel theurer als Andere zu verkaufen, daß er, wenn die Uebrigen zu Fuß heimgingen, stattlich herauffahren konnte. Der andere war der längste und magerste Mensch im ganzen Wald, man nannte ihn den langen Schlurker, und diesen beneidete Munk wegen seiner ausnehmenden Kühnheit; er widersprach den angesehensten Leuten, brauchte, wenn man noch so gedrängt im Wirthshaus faß, mehr Plat, als vier ber Dicften, benn er ftütte entweder beide Ellbogen auf den Tisch oder zog eines seiner langen Beine zu sich auf die Bank, und doch wagte ihm Keiner zu widersprechen, denn er hatte unmenschlich viel Geld. Der dritte aber war ein schöner, junger Mann, ber am besten tanzte weit und breit, und daher den Namen Tanzbodenkönig hatte. Er war ein armer Mensch gewesen und hatte bei einem Holzherrn als Knecht gedient; da wurde er auf einmal steinreich; die Einen sagten, er habe unter einer alten Tanne einen Topf voll Geld gefunden, die Andern behaupteten, er habe unweit Bingen am Rhein mit der Stechstange, womit die Flößer zuweilen nach ben Fischen stechen, einen Pad mit Goldstücken heraufgefischt, und der Pack gehöre zu dem großen Nibelungenhort, der dort vergraben liegt; kurz, er war auf einmal reich geworden und wurde von Jung und Alt angesehen wie ein Prinz.

An diese drei Männer dachte Kohlenmunkpeter oft, wenn er eins sam im Tannenwald saß. Zwar hatten alle drei einen Hauptsehler, der sie bei den Leuten verhaßt machte; es war dies ihr unmenschlicher Geiz, ihre Gefühllosigkeit gegen Schuldner und Arme, denn die Schwarzs wälder sind ein gutmüthiges Völklein; aber man weiß, wie es mit solchen Dingen geht: waren sie auch wegen ihres Geizes verhaßt, so standen sie doch wegen ihres Geldes in Ansehen; denn wer konnte Thaler wegwerfen, wie sie, als ob man das Geld von den Tannen schüttelte?

"So geht es nicht mehr weiter," fagte Peter eines Tages schmerzlich betrübt zu fich; benn Tags zuvor war Feiertag gewesen, und alles Volk in ber Schenke; "wenn ich nicht balb auf ben grünen Zweig komme, so thu' ich mir etwas zu Leid; war' ich boch nur so angesehen und reich, wie ber bide Ezechiel, ober so fühn und so gewaltig, wie ber lange Schlurter, ober fo berühmt, und könnte ben Musikanten Thaler statt Kreuzer zuwerfen, wie der Tanzbodenkönig! Wo nur ber Bursche bas Gelb her hat?" Allerlei Mittel ging er burch, wie man fich Gelb erwerben könne, aber keines wollte ihm gefallen; endlich fielen ihm auch die Sagen von Leuten bei, die vor alten Zeiten durch ben Holländer = Michel und durch das Glasmännlein reich geworden waren. So lang sein Vater noch lebte, kamen oft andere arme Leute aum Besuch, und da wurde lang und breit von reichen Menschen gesprochen, und wie sie reich geworden; da spielte nun oft das Glasmännlein eine Rolle; ja, wenn er recht nachsann, konnte er sich beinahe noch bes Versleins erinnern, das man am Tannenbühl in der Mitte bes Waldes sprechen mußte, wenn es erscheinen sollte. fing an:

> Schathauser im grünen Tannenwald, Bist schon viel hundert Jahre alt, Dir gehört all' Land, wo Tannen stehn —

Aber er mochte sein Gedächtniß anstrengen, wie er wollte, weiter konnte er sich keines Verses mehr entsinnen. Er bachte oft, ob er nicht diesen oder jenen alten Mann fragen sollte, wie das Sprüchlein heiße; aber immer hielt ihn eine gewisse Schen, seine Gedanken zu verrathen, ab, auch schloß er, es müsse die Sage vom Glasmännlein nicht sehr bekannt sein, und den Spruch müßten nur Wenige wissen, denn es gab nicht viele reiche Leute im Wald, und — warum hatten

benn nicht sein Vater und die andern armen Leute ihr Glück versucht? Er brachte endlich einmal seine Mutter auf das Männlein zu sprechen, und diese erzählte ihm, was er schon wußte, kannte auch nur noch die



erste Zeile von dem Spruch und sagte ihm endlich, nur Leuten, die an einem Sonntag zwischen elf und zwei Uhr geboren seien, zeige sich das Geistchen. Er selbst würde wohl dazu passen, wenn er nur das Sprüchlein wüßte, denn er sei schon Mittags zwölf Uhr geboren.

Als dies der Kohlenmunkpeter hörte, war er vor Freude und Begierde, dies Abenteuer zu unternehmen, beinahe außer sich. schien ihm hinlänglich, einen Theil bes Sprüchleins zu wissen und am Sonntag geboren zu fein, und Glasmännlein mußte fich ihm zei-Als er daher eines Tages seine Kohlen verkauft hatte, zündete er keinen neuen Meiler an, sonbern zog feines Baters Staatswamms und neue rothe Strümpfe an, sette ben Sonntagshut auf, faßte seinen fünf Fuß hohen Schwarzbornstock in die Hand und nahm von der Mutter Abschied: "Ich muß auf's Amt in die Stadt; benn wir werben bald spielen muffen, wer Soldat wird, und ba will ich dem Amtmann nur noch einmal einschärfen, daß Ihr Wittwe seid, und ich Euer einziger Sohn." Die Mutter lobte seinen Entschluß, er aber machte sich auf nach dem Tannenbühl. Der Tannenbühl liegt auf der höchften Höhe des Schwarzwaldes, und auf zwei Stunden im Umfreis stand bamals kein Dorf, ja nicht einmal eine Hütte, benn die abergläubischen Leute meinten, es sei bort unsicher. Man schlug auch, so hoch und

prachtvoll bort die Tannen standen, ungern Holz in jenem Revier, benn oft waren den Holzhauern, wenn sie dort arbeiteten, die Aexte vom Stiel gesprungen und in den Fuß gefahren, oder die Bäume waren schnell umgestürzt und hatten die Männer mit umgerissen und beschädigt, oder gar getödtet; auch hätte man die schönsten Bäume von dorther nur zu Brennholz branchen können, denn die Floßherren nahmen nie einen Stamm aus dem Tannenbühl unter ein Floß auf, weil die Sage ging, daß Mann und Holz verunglücke, wenn ein Tannenbühler mit im Wasser sei. Daher kam es, daß im Tannenbühl die Bäume so dicht und so hoch standen, daß es am hellen Tage beinahe Nacht war, und Peter Munk wurde es ganz schaurig dort zu Muth; denn er hörte keine Stimme, keinen Tritt als den seinigen, keine Art; selbst die Bögel schienen diese dichte Tannennacht zu vermeiden.

Kohlenmunkpeter hatte jest den höchsten Punkt des Tannenbühls erreicht und stand vor einer Tanne von ungeheurem Umfang, um die ein holländischer Schiffsherr an Ort und Stelle viele hundert Gulden gegeben hätte. "Hier," dachte er, "wird wohl der Schathauser wohsnen," zog seinen großen Sonntagshut, machte vor dem Baum eine tiese Verbeugung, räusperte sich und sprach mit zitternder Stimme: "Wünsche glückseligen Abend, Herr Glasmann." Aber es erfolgte keine Antwort, und Alles umher war so still wie zuvor. "Vielleicht muß ich doch das Verslein sprechen," dachte er weiter und murmelte:

Schathauser im grünen Tannenwald, Bist schon viel hundert Jahre alt, Dir gehört all' Land, wo Tannen stehn —

Indem er diese Worte sprach, sah er zu seinem großen Schrecken eine ganz kleine, sonderbare Gestalt hinter der dicken Tanne hervorsichauen; es war ihm, als habe er das Glasmännlein gesehen, wie man es beschrieben, das schwarze Wämmschen, die rothen Strümpschen, das Hütchen, Alles war so, selbst das blasse, aber seine und kluge Gesichtschen, wovon man erzählte, glaubte er gesehen zu haben. Aber ach, so schnell es hervorgeschaut hatte, das Glasmännlein, so schnell war es

auch wieder verschwunden! "Herr Glasmann," rief nach einigem Bösgern Peter Munk, "seid so gütig und haltet mich nicht für'n Narren.

— Herr Glasmann, wenn Ihr meint, ich habe Euch nicht geschen, so täuschet Ihr Euch sehr, ich sah Euch wohl hinter dem Baum hervorsguden." — Immer keine Antwort, nur zuweilen glaubte er ein leises, heiseres Kichern hinter dem Baum zu vernehmen. Endlich überwand seine Ungeduld die Furcht, die ihn bis seht noch abgehalten hatte. "Warte, Du kleiner Bursche," rief er, "Dich will ich bald haben," sprang mit einem Sat hinter die Tanne, aber da war kein Schatz-hauser im grünen Tannenwald, und nur ein kleines zierliches Eichshörnchen jagte an dem Baum hinauf.

Peter Munk schüttelte den Kopf; er sah ein, daß er die Beschwösung bis auf einen gewissen Grad gebracht habe, und daß ihm vielsleicht nur noch ein Reim zu dem Sprücklein sehle, so könne er das Glasmännlein hervorlocken; aber er sann hin, er sann her, und sand nichts. Das Eichhörnchen zeigte sich an den untersten Aesten der Tanne und schien ihn aufzumuntern oder zu verspotten. Es putzte sich, es rollte den schweif, es schaute ihn mit klugen Augen an, aber endlich fürchtete er sich doch beinahe, mit diesem Thier allein zu sein; denn bald schien das Eichhörnchen einen Menschenkopf zu haben und einen dreispitzigen Hut zu tragen, bald war es ganz wie ein anderes Eichhörnchen und hatte nur an den Hinterfüßen rothe Strümpfe und schwarze Schuhe. Kurz, es war ein lustiges Thier, aber dennoch graute Kohlenmunkpeter, denn er meinte, es gehe nicht mit rechten Dingen zu.

Mit schnelleren Schritten, als er gekommen war, zog Peter wiesber ab. Das Dunkel des Tannenwaldes schien immer schwärzer zu werden, die Bäume standen immer dichter, und ihm sing an so zu grauen, daß er im Trab davon jagte; und erst, als er in der Ferne Hunde bellen hörte und bald darauf zwischen den Bäumen den Rauch einer Hütte erblickte, wurde er wieder ruhiger. Aber als er näher kam und die Tracht der Leute in der Hütte erblickte, sand er, daß er aus Angst gerade die entgegengesetzte Richtung genommen und statt zu den Glasse

leuten, zu ben Flößern gekommen sei. Die Leute, die in der Hütte wohnten, waren Holzfäller: ein alter Mann, sein Sohn, der Hauswirth, und einige erwachsene Enkel. Sie nahmen Kohlenmunkpeter,



wurde ein großer Auerhahn, idie beste Schwarzwaldspeise, aufgesetzt.

Nach dem Nachtessen setzten sich die Hausfrau und ihre Töchter mit ihren Kunkeln um den großen Lichtspan, den die Jungen mit dem seinsten Tannenharz unterhielten, der Großvater, der Gast und der Hausherr rauchten und schauten den Weibern zu, die Bursche aber waren beschäftigt, Löffel und Gabeln aus Holz zu schnitzeln. Draußen im Wald heulte der Sturm und raste in den Tannen, man hörte da und dort sehr heftige Schläge, und es schien oft, als ob ganze Bäume abgeknickt würden und zusammenkrachten. Die furchtlosen Jungen wollten hinaus in den Wald laufen und dieses surchtbar schausspiel mit ausehen, ihr Großvater aber hielt sie mit strengem Wort und Blick zurück. "Ich will Keinem rathen, daß er setzt vor die Thür geht," rief er ihnen zu, "bei Gott, der kommt nimmermehr wieder; benn der Holländer-Michel haut sich heute Nacht ein neues G'stair (Floßgesenk) im Wald."

Die Kleinen staunten ihn an; sie mochten von dem Hollander-Michel schon gehört haben, aber sie baten jetzt den Aehni, einmal recht schön von Jenem zu erzählen. Auch Peter Munk, der vom Hollander-Michel auf der andern Seite des Waldes nur undeutlich hatte sprechen hören, stimmte mit ein und fragte den Alten, wer und wo er sei. "Er ift ber Herr bieses Walbes, und nach bem zu schließen, daß Ihr in Eurem Alter dies noch nicht erfahren, müßt Ihr drüben über bem Tannenbühl ober wohl gar noch weiter zu Hause sein. Vom Holländer Michel will ich Euch aber erzählen, was ich weiß, und wie die Sage von ihm geht. Vor etwa hundert Jahren, so erzählte es wenigstens mein Aehni, war weit und breit kein ehrlicheres Bolk auf Erden, als die Schwarzwälder. Jest, seit so viel Geld im Land ift, find die Menschen unredlich und schlecht. Die jungen Burschen tanzen und johlen am Sountag und fluchen, daß es ein Schrecken ift; damals war es aber anders, und wenn er jest zum Fenster dort herein schaute, so sag' ich's, und hab es oft gesagt, ber Hollander-Michel ist Schuld an all dieser Verberbniß. Es lebte also vor hundert Jahren und drüber ein reicher Holzherr, der viel Gesinde hatte; er handelte bis weit in ben Rhein hinab, und fein Geschäft war gesegnet; benn er war ein frommer Mann. Kommt eines Abends ein Mann an seine Thure, bergleichen er noch nie gesehen. Seine Rleidung war wie die der Schwarzwälder Burschen, aber er war einen guten Ropf höher als alle, und man hatte noch nie geglaubt, daß es einen solchen Riefen geben konne. Diefer bittet um Arbeit bei bem Solzherrn. und der Holzherr, der ihm ansah, daß er stark und zu großen Lasten tüchtig sei, rechnet mit ihm seinen Lohn, und sie schlagen ein. Der Michel war ein Arbeiter, wie selbiger Holzherr noch keinen gehabt. Beim Baumschlagen galt er für drei, und wenn sechs am einen End schleppten, trug er allein bas andere. Als er aber ein halb Jahr Holz geschlagen, trat er eines Tages vor seinen Herrn und begehrte von ihm: "Hab jett lang genug hier Holz gehadt, und so möcht' ich auch sehen, wohin meine Stämme kommen, und wie war' es, wenn Thr mich auch n'mal auf das Floß ließet?"

Der Holzherr antwortete: "Ich will Dir nicht im Weg sein, Michel, wenn Du ein wenig hinaus willst in die Welt; zwar beim Holzfällen brauche ich starke Leute wie Du bist, auf dem Floß aber kommt es auf Geschicklichkeit an; doch es sei für diesmal."

"Und so war es; das Floß, mit dem er abgehen sollte, hatte acht Gleich (Glieder), und waren im letzten von den größten Zimmerbalken. Aber was geschah? Am Sbend zuvor bringt der lange Michel noch acht Balfen and Basser, so bid und lang, als man feinen je fab, und jeden trug er so leicht auf der Schulter, wie eine Flöserstange, so daß sich Alles entietete. Bo er sie gehauen, weiß bis deute noch Pitemand. Dem Holgderen lachte das hers, als er dies sich, denn er berechnete, von die fes Vallen kollen fonten im Michel ader saate: . So. die sind



Und wenn Ceche am einen Ent fchleppten, trug er allein zc. (Geite 275.)

für mich jum Jahren, auf ben fleinen Spahnen bort taum ich nicht fortfommen;" sein Herr wollte ihm jum Dauf ein paar Floßerstiefel schenten, aber er warf sie auf die Seite und brachte ein Baar herber, wie es sont noch teine gab; mein Großvater hat versichert, sie hitten hundert Phud gewogen und feien fauf Juß lang gewesen."

"Das Floß fuhr ab, und hatte ber Michel fruher bie Solghauer

in Verwunderung gesetzt, so staunten jetzt die Flößer; denn statt daß das Floß, wie man wegen der ungeheuern Balken geglaubt hatte, langsamer auf bem Fluß ging, flog es, sobalb sie in ben Nedar kamen, wie ein Pfeil; machte ber Neckar eine Wendung, und hatten sonst die Flößer Mühe gehabt, das Floß in der Mitte zu halten und nicht auf Ries oder Sand zu stoßen, so sprang jest Michel allemal ins Waffer, rudte mit einem Bug bas Floß links ober rechts, so baß es ohne Gefahr vorüberglitt; und tam bann eine gerade Stelle, fo lief er aufs erfte G'ftair vor, ließ Alle ihre Stangen beiseten, stedte seinen ungeheuern Weberbaum ins Ries, und mit einem Druck flog das Floß dahin, daß das Land und Bäume und Dörfer vorbeizujagen schienen. So waren fie in ber Balfte ber Beit, die man sonst brauchte, nach Köln am Rhein gekommen, wo sie sonst ihre Ladung verkauft hatten; aber hier sprach Michel: "Ihr seid mir rechte Kaufleute, und versteht Euern Nuten! Meinet Ihr benn, die Kölner brauchen all bies Holz, bas aus bem Schwarzwald fommt, für fich? Rein, um den halben Werth kaufen sie es Euch ab und verhandeln es theuer nach Solland. Laffet uns die kleinen Balken hier verkaufen und mit ben großen nach Holland gehen; was wir über den gewöhnlichen Breis lofen, ift unfer eigener Profit."

"So sprach ber arglistige Michel, und die Andern waren es zusfrieden; die Einen, weil sie gern nach Holland gezogen wären, es zu sehen, die Andern des Geldes wegen. Nur ein Einziger war redlich und mahnte sie ab, das Gut ihres Herrn der Gefahr auszusehen, oder ihn um den höheren Preis zu betrügen, aber sie hörten nicht auf ihn und vergaßen seine Worte; doch der Hollander-Michel vergaß sie nicht. Sie suhren auch mit dem Holz den Rhein hinab, Michel leitete das Floß und brachte sie schnell dis nach Rotterdam. Dort dot man ihnen das Viersache von dem früheren Preis, und besonders die ungeheuern Balten des Michel wurden mit schwerem Gelde bezahlt. Als die Schwarzwälder so viel Geld sahen, wußten sie sich vor Freude nicht zu fassen. Michel theilte ab, einen Theil dem Holzherrn, die drei andern unter die Männer. Und nun sehten sie sich mit Matrosen und anderem schlechten Gesindel in die Wirthshäuser, verschlemmten und verspielten ihr Geld, den braven Mann aber, der ihnen abgerathen,

verkaufte ber Holländer-Michel an einen Seelenverkäufer, und man hat nichts mehr von ihm gehört. Von da an war den Burschen im Schwarzwald Holland das Paradies und Holländer-Michel ihr König; die Holzherren erfuhren lange nichts von dem Handel, und unvermerkt kamen Geld, Flüche, schlechte Sitten, Trunk und Spiel aus Holland herauf.

"Der Hollander-Michel war, als die Geschichte herauskam, nirgends zu finden, aber todt ist er auch nicht; seit hundert Jahren treibt er seinen Sput im Wald, und man fagt, daß er schon Bielen behülflich gewesen sei, reich zu werben, aber — auf Kosten ihrer armen Seele, und mehr will ich nicht sagen. Aber so viel ist gewiß, daß er noch jett in solchen Sturmnächten im Tannenbühl, wo man nicht hauen soll, überall die schönsten Tannen aussucht, und mein Vater hat ihn eine vier Schuh bicke umbrechen sehen, wie ein Rohr. diesen beschenkt er die, welche sich vom Rechten abwenden und zu ihm geben; um Mitternacht bringen fie bann die G'ftair ins Baffer, und er rubert mit ihnen nach Holland. Aber wäre ich Herr und König in Holland, ich ließe ihn mit Kartätschen in den Boden schmettern. benn alle Schiffe, die von bem Hollander-Michel auch nur einen Balken haben, muffen untergehen. Daher kommt es, daß man von fo vielen Schiffbrüchen hört; wie konnte benn sonft ein schönes, starkes Schiff, so groß als eine Kirche, zu Grunde gehen auf dem Wasser? Aber so oft Hollander-Michel in einer Sturmnacht im Schwarzwald eine Tanne fällt, springt eine seiner alten aus den Fugen des Schiffes; bas Wasser bringt ein, und bas Schiff ist mit Mann und Maus verloren. Das ift die Sage vom Hollander-Michel, und mahr ift es, alles Bose im Schwarzwald schreibt sich von ihm her; o! er kann Einen reich machen!" fette ber Breis geheimnisvoll hinzu, "aber ich möchte nichts von ihm haben, ich möchte um keinen Preis in der Haut bes biden Gzechiel und bes langen Schlurkers fteden; auch ber Tangbodenkönig foll sich ihm ergeben haben!"

Der Sturm hatte sich während ber Erzählung des Alten gelegt; die Mädchen zündeten schüchtern die Lampen an und gingen weg; die Männer aber legten Peter Munk einen Sack voll Laub als Kopfkissen auf die Osenbank und wünschten ihm gute Nacht.

Kohlenmunkpeter hatte noch nie so schwere Träume gehabt, wie in dieser Nacht; bald glaubte er, der finstere riesige Holländer-Michel reiße die Stubenfenster auf und reiche mit seinem ungeheuer langen Arm einen Beutel voll Goldstücke herein, die er unter einander schüttelte, daß es hell und lieblich klang; bald sah er wieder das kleine, freundliche Glasmännlein auf einer ungeheuern grünen Flasche im Zimmer umherreiten, und er meinte, das heisere Lachen wieder zu hören, wie im Tannenbühl; dann brummte es ihm wieder ins linke Ohr:

"In Holland gibt's Gold, Könnet's haben, wenn Ihr wollt Um geringen Sold, Gold, Gold!

Dann hörte er wieber in seinem rechten Ohr das Liedchen vom Schathauser im grünen Tannenwald, und eine zarte Stimme flüsterte: "Dummer Kohlenpeter, bummer Peter Munk, kannst kein Sprüchlein reimen auf stehen, und bist doch am Sonntag geboren Schlag zwölf Uhr. Reime, bummer Peter, reime!"

Er ächzte, er stöhnte im Schlaf, er mühte sich ab, einen Reim zu sinden, aber da er in seinem Leben noch keinen gemacht hatte, war seine Mühe im Traume vergebens. Als er aber mit dem ersten Frühroth erwachte, kam ihm doch sein Traum sonderbar vor; er setzte sich mit verschränkten Armen hinter den Tisch und dachte über die Sinflüsterungen nach, die ihm noch immer im Ohr lagen. "Reime, dummer Kohlenmunkpeter, reime," sprach er zu sich und pochte mit dem Finger an seine Stirne, aber es wollte kein Reim hervorkommen. Als er noch so da saß, trübe vor sich hinschaute und an den Reim auf stehen dachte, da zogen drei Burschen vor dem Hause vorbei in den Wald, und einer sang im Vorübergehen:

"Am Berge that ich stehen Und schaute in das Thal, Da hab ich sie gesehen Zum allerletzten Mal." Das fuhr wie ein leuchtender Blitz durch Peters Dhr, und hastig raffte er sich auf, stürzte aus dem Haus, weil er meinte, nicht recht gehört zu haben, sprang den drei Burschen nach und packte den Sänger hastig und unsanst beim Arm. "Halt, Freund," rief er, "was habt Ihr da auf stehen gereimt? Thut mir die Liebe und sprecht, was Ihr gesungen."

"Was sicht's Dich an, Bursche?" entgegnete ber Schwarzwälber. "Ich kann singen, was ich will, und laß gleich meinen Arm los, ober —"

"Nein, sagen sollst Du, was Du gesungen hast!" schrie Peter beinahe außer sich und packte ihn noch fester an; die zwei Andern aber, als sie dies sahen, zögerten nicht lange, sondern sielen mit derben Fäusten über den armen Peter her und walkten ihn derb, dis er vor Schmerzen das Gewand des Dritten ließ und erschöpft in die Kniee sank. "Jetzt hast Du Dein Theil," sprachen sie lachend, "und merk' Dir, toller Bursche, daß Du Leute, wie wir sind, nimmer ans fällst auf offenem Wege."

"Ach, ich will mir es gewißlich merken!" erwiderte Kohlenpeter seufzend; "aber so ich die Schläge habe, seid so gut und saget deutlich, was Jener gesungen."

Da lachten sie aufs Neue und spotteten ihn aus; aber ber bas Lied gesungen, sagte es ihm vor, und lachend und singend zogen sie weiter.

"Also sehen," sprach ber arme Geschlagene, indem er sich mühsam aufrichtete; "sehen auf stehen, jetzt, Glasmännlein, wollen wir wieder ein Wort zusammen sprechen." Er ging in die Hütte, holte seinen Hut und den langen Stock, nahm Abschied von den Bewohnern der Hütte und trat seinen Rückweg nach dem Tannenbühl an. Er ging langsam und sinnend seine Straße, denn er mußte ja einen Vers ersinnen; endlich, als er schon in dem Vereich des Tannenbühls ging, und die Tannen höher und dichter wurden, hatte er auch seinen Vers gefunden und machte vor Freuden einen Sprung in die Höhe. Da trat ein riesengroßer Mann in Flößerkleidung, und eine Stange so lang wie ein Mastbaum in der Hand, hinter den Tannen hervor. Veter Munk sank beinahe in die Kniee, als er Jenen langsamen Schrittes neben sich wandeln sah; benn er bachte, das ist ber Hollanders Wichel und kein Anderer. Noch immer schwieg die furchtbare Gestalt, und Peter schielte zuweilen furchtsam nach ihm hin. Er war wohl einen Kopf größer, als der längste Mann, den Peter je gesehen, sein Gesicht war nicht mehr jung, doch auch nicht alt, aber voll Furchen und Falten; er trug ein Wamms von Leinwand, und die ungeshenern Stiefeln, über die Lederbeinkleider heraufgezogen, waren Peter aus der Sage wohl bekannt.

"Peter Munk, was thust Du im Tannenbühl?" fragte der Waldkönig endlich mit tiefer, dröhnender Stimme.

"Guten Morgen, Landsmann," antwortete Peter, indem er sich unerschrocken zeigen wollte, aber heftig zitterte. "Ich will durch den Tannenbühl nach Haus zurück.

"Peter Munk," erwiderte jener und warf einen stechenden furcht- baren Blick nach ihm herüber, "Dein Weg geht nicht durch diesen Hain."

"Nun, so gerade just nicht," sagte jener, "aber es macht heute warm, da bachte ich, es wird hier kühler sein."

"Lüge nicht, Du Kohlenpeter!" rief Holländer-Michel mit donnernder Stimme, "oder ich schlage Dich mit der Stange zu Boden;
meinst, ich hab' Dich nicht betteln sehen bei dem Kleinen?" setzte er
sanft hinzu. "Geh, geh, das war ein dummer Streich, und gut ist
es, daß Du das Sprüchlein nicht wußtest; er ist ein Knauser, der
kleine Kerl, und gibt nicht viel, und wem er gibt, der wird seines
Lebens nicht froh. — Peter, Du bist ein armer Tropf und dauerst
mich in der Seele; so ein munterer, schöner Bursche, der in der Welt
was ansangen könnte, und sollst Kohlen brennen! Wenn Andere große
Thaler oder Dukaten aus dem Aermel schütteln, kannst Du kaum ein
paar Sechser auswenden; 's ist ein ärmlich Leben."

"Wahr ift's, und Recht habt Ihr; ein elendes Leben."

"Na, mir soll's nicht barauf ankommen," fuhr ber schreckliche Michel fort, "hab' schon manchem braven Kerl aus der Noth geholfen, und Du wärest nicht der erste. Sag' einmal, wie viel hundert Thaler brauchst Du für's Erste."

Bei biefen Worten schüttelte er bas Welb in feiner ungeheuern

Tasche untereinander, und es klang wieder wie diese Nacht im Traum. Aber Peters Herz zuckte ängstlich und schmerzhaft bei diesen Worten, und es wurde ihm kalt und warm, und der Holländer-Michel sah nicht aus, wie wenn er aus Mitleid Geld wegschenkte, ohne etwas dafür zu verlangen. Es sielen ihm die geheimnisvollen Worte des alten Mannes über die reichen Menschen ein, und von unerklärlicher Angst und Bangigkeit gejagt, rief er: "Schön Dank, Herr! aber mit Euch will ich nichts zu schaffen haben, ich kenn' Euch schon," und lief, was er laufen konnte. — Aber der Waldgeist schritt mit ungeheuern



Schritten neben ihm her und murmelte dumpf und drohend: "Wirst's noch bereuen, Beter, auf Deiner Stirne steht's geschrieben, in Deinem Auge ist's zu lesen, Du entgehst mir nicht. — Lauf' nicht so schnell, höre nur noch ein vernünstig Wort, dort ist schon meine Grenze." Aber als Peter dies hörte und unweit vor sich einen kleinen Graben sah, beeilte er sich nur noch mehr, über die Grenze zu kommen, so daß Michel am Ende schneller laufen mußte und unter Flüchen und Drohungen ihn versolgte. Der junge Mann setze mit einem verzweiselten Sprung über den Graben, denn er sah, wie der Waldgeist mit seiner Stange ausholte und sie auf ihn niederschmettern lassen wollte; er kam glücklich jenseits an, und die Stange zersplitterte in

ber Luft, wie an einer unsichtbaren Mauer, und ein langes Stuck fiel zu Beter herüber.

Triumphirend hob er es auf, um es dem groben Holländer-Michel zuzuwersen; aber in diesem Augenblick fühlte er das Stück Holz in seiner Hand sich bewegen und zu seinem Entsehen sah er, daß es eine ungeheure Schlange sei, was er in der Hand hielt, die sich schon mit geisernder Zunge und mit blipenden Augen an ihm hinausbäumte. Er ließ sie los, aber sie hatte sich schon kest um seinen Arm gewickelt und kam mit schwankendem Kopfe seinem Gesichte immer näher; da rauschte auf einmal ein ungeheurer Auerhahn nieder, packte den Kopf der Schlange mit dem Schnabel, erhob sich mit ihr in die Lüste, und Holsländer-Michel, der dies Alles von dem Graben aus gesehen hatte, heulte und schrie und raste, als die Schlange von einem Gewaltigern entführt ward.

Erschöpft und zitternd setzte Beter seinen Weg fort; der Pfad wurde steiler, die Gegend wilder, und bald befand er sich an der unsgeheuern Tanne. Er machte wieder wie gestern seine Verbeugungen gegen das unsichtbare Glasmännlein und hub dann an:

"Schathauser im grünen Tannenwald, Bift schon viel hundert Jahre alt. Dein ift all' Land, wo Tannen stehn, Läßt Dich nur Sonntagskindern sehn."

"Haft's zwar nicht ganz getroffen, aber weil Du es bift, Kohlensmunkpeter, so soll es so hingehen," sprach eine zarte, feine Stimme neben ihm. Erstaunt sah er sich um, und unter einer schönen Tanne saß ein kleines, altes Männlein in schwarzem Wamms und rothen Strümpfen, und ben großen Hut auf dem Kopfe. Er hatte ein feines, freundliches Gesichtchen und ein Bärtchen so zart wie aus Spinnsweben; er rauchte, was sonderbar anzusehen war, aus einer Pfeise von blauem Glas, und als Peter näher trat, sah er zu seinem Ersstaunen; daß auch Kleider, Schuhe und Hut des Kleinen aus gefärbztem Glas bestanden aber es war geschmeidig, als ob es noch heiß wäre, denn es schmiegte sich wie Tuch nach jeder Bewegung des Männleins.

"Du hast dem Flegel begegnet, dem Holländer-Michel?" sagte der Kleine, indem er zwischen jedem Wort sonderbar hüstelte. "Er hat Dich recht ängstigen wollen, aber seinen Kunstprügel habe ich ihm abzgejagt, den soll er nimmer wieder kriegen."

"Ja, Herr Schathauser," erwiderte Peter mit einer tiefen Bersbeugung, "es war mir recht bange. Aber Ihr seid wohl der Herr Auerhahn gewesen, der die Schlange todt gedissen; da bedanke ich mich schönstens. — Ich komme aber, um mir Raths zu erholen bei Euch; es geht mir gar schlecht und hinderlich; ein Kohlenbrenner bringt es nicht weit, und da ich noch jung bin, dächte ich doch, es könnte noch was Besseres aus mir werden; und wenn ich oft Andere sehe, wie weit die es in kurzer Zeit gebracht haben, wenn ich nur den Ezechiel nehme und den Tanzbodenkönig: die haben Geld wie Heu."

"Beter," sagte ber Kleine sehr ernst und blies den Rauch aus seiner Pfeise weit hinweg, "Beter, sag' mir nichts von diesen. Was haben sie davon, wenn sie hier ein paar Jahre dem Scheine nach glückslich und dann nachher desto unglücklicher sind? Du mußt Dein Handwerf nicht verachten; Dein Bater und Großvater waren Ehrenleute und haben es auch getrieben, Peter Munk! Ich will nicht hoffen, daß es Liebe zum Müßiggang ist, was Dich zu mir führt."

Peter erschraf vor dem Ernst des Männleins und erröthete. "Nein," sagte er, "Müßiggang, weiß ich wohl, Herr Schathauser im Tannenwald, Müßiggang ist aller Laster Ansang, aber das könnet Ihr mir nicht übel nehmen, wenn mir ein anderer Stand besser geställt, als der meinige. Ein Kohlenbrenner ist halt gar so etwas Gerringes auf der Welt, und die Glasleute und Flößer und Uhrmacher und Alle sind angesehener."

"Hochmuth kommt oft vor dem Fall," erwiderte der kleine Herr vom Tannenwald etwas freundlicher. "Ihr seid ein sonderbar Gesschlecht, ihr Menschen! Selten ist einer mit dem Stand ganz zufrieden, in dem er geboren und erzogen ist; und was gilt's, wenn Du ein Glasmann wärest, möchtest Du gerne ein Holzherr sein, und wärest Du Holzherr, so stünde Dir des Försters Dienst oder des Amtmanns Wohnung an! Aber es sei; wenn Du versprichst, brav zu arbeiten, so will ich Dir zu etwas Besserem verhelsen, Peter. Ich pslege jedem



Und unter einer iconen Tanne fag ein fleines, altes Mannfein ac. (Seite 283.)

Sonntagskind, das sich zu mir zu finden weiß, brei Wünsche zu gewähren; die ersten zwei sind frei, den dritten kann ich verweigern, wenn er thöricht ist. So wünsche Dir also jetzt etwas; aber — Peter, etwas Gutes und Nütliches!"

"Heisa! Ihr seid ein treffliches Glasmännlein, und mit Recht nennt man Euch Schathauser, denn bei Euch sind die Schätze zu Hause. Nu — und also darf ich wünschen, wornach mein Herz begehrt, so will ich denn für's Erste, daß ich noch besser tanzen könne, als der Tanzbodenkönig, und immer so viel Geld in der Tasche habe, als der dicke Ezechiel."

"Du Thor!" erwiderte der Kleine zürnend; "welch' ein erbärms licher Wunsch ist dies, gut tanzen zu können und Geld zum Spiel zu haben! Schämst Du Dich nicht, dummer Peter, Dich selbst so um Dein Glück zu betrügen? Was nützt es Dir und Deiner armen Mutzter, wenn Du tanzen kannst? Was nützt Dir Dein Geld, das nach Deinem Wunsch nur für das Wirthshaus ist, und wie das des elensten Tanzbodenkönigs dort bleibt? Dann hast Du wieder die ganze Woche nichts und darbst wie zuvor. Noch einen Wunsch gebe ich Dir frei, aber sieh Dich vor, daß Du vernünstiger wünschest!"

Peter kratte sich hinter den Ohren und sprach nach einigem Zögern: "Nun, so wünsche ich mir die schönste und reichste Glashütte im ganzen Schwarzwald mit allem Zugehör und Geld, sie zu leiten."

"Sonst nichts?" fragte der Kleine mit besorglicher Miene. "Peter, sonst nichts?"

"Nun — Ihr könnet noch ein Pferd dazu thun und ein Wäsgelchen —"

"D, Du bummer Kohlenmunkpeter!" rief ber Kleine und warf seine gläserne Pfeise im Unmuth an eine dicke Tanne, daß sie in hundert Stücke sprang, "Pferde? Wägelchen? Verstand, sag' ich Dir, Verstand, gesunden Menschenverstand und Einsicht hättest Du Dir wünschen sollen, aber nicht Pferdehen und Wägelchen. Nun, werde nur nicht so traurig, wir wollen sehen, daß es auch so nicht zu Deinem Schaden ist; denn der zweite Wunsch war im Ganzen nicht thöricht. Eine gute Glashütte nährt auch ihren Mann und Meister, nur hättest

Du Einsicht und Verstand dazu mitnehmen können, Wagen und Pferde wären dann wohl von selbst gekommen."

"Aber, Herr Schathauser," erwiderte Peter, "ich habe ja noch einen Wunsch übrig; da könnte ich ja Verstand wünschen, wenn er mir so überaus nöthig ist, wie Ihr meinet."

"Nichts da. Du wirst noch in manche Verlegenheit kommen, wo Du froh sein wirst, wenn Du noch einen Wunsch frei hast; und nun Bier find," sprach ber kleine mache Dich auf den Weg nach Sause. Tannengeift, indem er ein kleines Beutelein aus der Tafche jog, "hier find zweitausend Gulden, und damit genug, und komm' mir nicht wieder, um Geld zu fordern, denn dann müßte ich Dich an die höchste Tanne aufhängen. So hab' ich's gehalten, seit ich in dem Wald wohne. Vor drei Tagen aber ift der alte Winkfritz gestorben, der die große Glashütte gehabt hat im Unterwald. Dorthin gehe morgen frühe und mach' ein Bot auf bas Gewerbe, wie es recht ift. Salt Dich wohl, sei fleißig, und ich will Dich zuweilen besuchen und Dir mit Rath und That an die Hand gehen, weil Du Dir doch keinen Verftand erbeten. Aber, und bas fag' ich Dir ernstlich, Dein erster Wunsch Nimm Dich in Acht vor bem Wirthshauslaufen, Beter! 's hat noch bei Reinem lange gut gethan." Das Männlein hatte, während es dies sprach, eine neue Pfeife vom schönften Beinglas bervorgezogen, sie mit gebörrten Tannenzapfen gestopft und in den kleinen zahnlosen Mund gesteckt. Dann zog es ein ungeheures Brennglas hervor, trat in die Sonne und zündete seine Pfeife an. Als er damit fertig war, bot er bem Peter freundlich bie Hand, gab ihm noch ein paar gute Lehren auf den Weg, rauchte und blies immer schneller und verschwand endlich in einer Ranchwolfe, die nach ächtem holländischem Tabak roch und langsam sich kräuselnd in den Tannenwipfeln verschwebte.

Als Peter nach Haus kam, fand er seine Mutter sehr in Sorgen um ihn, benn die gute Frau glaubte nicht anders, als ihr Sohn sei zum Soldaten ausgehoben worden. Er aber war fröhlich und guter Dinge und erzählte ihr, wie er im Walde einen guten Freund getroffen, der ihm Geld vorgeschossen habe, um ein anderes Geschäft als Kohlenbrennen anzufangen. Obgleich seine Mutter schon seit dreißig

Jahren in der Köhlerhütte wohnte und an den Anblick berußter Leute so gewöhnt war, als jede Müllerin an das Mehlgesicht ihres Mannes, so war sie boch eitel genug, sobald ihr Peter ein glänzenderes Loos zeigte, ihren früheren Stand zu verachten und sprach : "Ja, als Mutter eines Mannes, der eine Glashütte besitzt, bin ich doch was anderes, als Nachbarin Grete und Bete, und setze mich in Zufunft vornehin in ber Kirche, wo rechte Leute siten." Ihr Sohn aber wurde mit den Erben der Glashütte bald Handels einig. Er behielt die Arbeiter, die er vorfand, bei sich und ließ nun Tag und Nacht Glas machen. Anfangs gefiel ihm das Handwerk wohl. Er pflegte gemächlich in die Glashütte hinabzufteigen, ging bort mit vornehmen Schritten, die Hände in die Taschen gesteckt, hin und her, guckte dahin, guckte dorthin, sprach Dies und Jenes, worüber seine Arbeiter oft nicht wenig lachten, und seine größte Freude war, das Glas blasen zu sehen, und oft machte er sich an die Arbeit und formte aus der noch weichen Masse die son= derbarsten Figuren. Bald aber war ihm die Arbeit entleidet, und er kam zuerst nur noch eine Stunde des Tages in die Hütte, dann nur alle zwei Tage, endlich die Woche nur einmal, und seine Gesellen machten, was sie wollten. Das Alles kam aber nur vom Wirthshaus-Den Sonntag, nachdem er vom Tannenbuhl zurückgekommen war, ging er ins Wirthshaus, und wer schon auf dem Tanzboden sprang, war der Tanzbodenkönig, und der dicke Ezechiel saß auch schon hinter der Maßkanne und knöchelte um Kronenthaler. Da fuhr Peter schnell in die Tasche, zu sehen, ob ihm das Glasmännlein Wort gehalten, und siehe, seine Tasche strotte von Silber und Gold. Auch in seinen Beinen zuckte und drückte es, wie wenn sie tanzen und springen wollten, und als der erste Tang zu Ende war, stellte er sich mit seiner Tänzerin obenan neben den Tanzbodenkönig, und sprang dieser drei Schuh hoch, so flog Peter vier, und machte dieser wunderliche und zierliche Schritte, so verschlang und drehte Peter seine Beine, daß alle Zuschauer vor Lust und Verwunderung beinahe außer sich kamen. Als man aber auf dem Tanzboden vernahm, daß Beter eine Glashütte gekauft habe, als man sah, daß er, so oft er an den Musikanten vorbei= tanzte, ihnen einen Sechsbähner zuwarf, ba war bes Stannens kein Ende. Die Einen glaubten, er habe einen Schatz im Walte gefunden,

die Andern meinten, er habe eine Erbschaft gethan, aber alle verehrten ihn jeht und hielten ihn für einen gemachten Mann, nur weil er Gelb hatte. Berhielte er doch noch an demtelben Abend jannazig Gulben, und nichts desso mit der raffelte und klang es in seiner Tassche, wie wenn noch bundert Tasset dorit wokren.



Der bide Egechiel fag auch ichon binter ber Dagtanne und fnocheite zc. (Ceite 288.)

Als Beter sah, wie angesehne er war, wußte er sich vor Freude und Stolg nicht zu saffen. Er wart das Geld mit vollen Handen weg und theilte es den Armen reichlich mit, wußte er doch, wie ihn selbst einmal die Armuth gedrückt hatte. Des Tangsodentlönigs Klusske wurden vor den übernatürlichen Klünsten des neuen Tänzers zu Schanden, und Beter sührte jeht ben Namen Tanzknifer. Die unternehmenddauff's Ankenen.

sten Spieler am Sonntag wagten nicht so viel wie er, aber sie verloren auch nicht so viel. Und je mehr er verlor, desto mehr gewann er. Das verhielt sich aber gang so, wie er es vom kleinen Glasmännlein verlangt hatte. Er hatte sich gewünscht, immer so viel Geld in ber Tasche zu haben, wie ber bide Ezechiel, und gerade biefer war es, an welchen er sein Geld verspielte. Und wenn er zwanzig, breißig Gulben auf einmal verlor, so hatte er sie alsobald wieder in der Tasche, wenn sie Ezechiel einstrich. Nach und nach brachte er es aber im Schlemmen und Spielen weiter, als die schlechtesten Gesellen im Schwarzwald, und man nannte ihn öfters Spielpeter als Tanzkaiser, benn er spielte jest auch beinahe an allen Werktagen. Darüber fam aber seine Glashütte nach und nach in Verfall, und daran war Peters Unverstand Schuld. Glas ließ er machen, so viel man immer machen tonnte, aber er hatte mit der Hutte nicht zugleich bas Geheimniß ge= fauft, wohin man es am besten verschließen könne. Er wußte am Ende mit der Menge Glas nichts anzufangen und verkaufte es um den halben Preis an herumziehende Händler, nur um seine Arbeiter bezahlen zu können.

Eines Abends ging er auch wieder vom Wirthshaus heim und bachte trot bes vielen Weines, den er getrunken, um sich fröhlich zu machen, mit Schrecken und Gram an den Verfall seines Vermögens; da bemerkte er auf einmal, daß Jemand neben ihm gehe, er sah sich um, und siehe da — es war das Glasmännlein. Da gerieth er in Zorn und Eiser, vermaß sich hoch und theuer und schwur, der Kleine sei an all seinem Unglück schuld. "Was thu' ich nun mit Pferd und Wägelchen?" rief er; "was nützt mich die Hütte und all mein Glas? Selbst als ich noch ein elender Köhlersbursch war, lebte ich froher und hatte keine Sorgen. Jetzt weiß ich nicht, wann der Amtmann kommt, und meine Habe schätzt und mich pfändet der Schulden wegen!"

"So?" entgegnete das Glasmännlein, "so? Ich also soll Schuld daran sein, wenn Du unglücklich bist? Ist dies der Dank für meine Wohlthaten? Wer hieß Dich auch so thöricht wünschen? Ein Glasmann wolltest Du sein und wußtest nicht, wohin Dein Glas verkaussen? Sagte ich Dir nicht, Du solltest behutsam wünschen? Verstand, Peter, Klugheit hat Dir gefehlt."

"Was Verstand und Klugheit!" rief Jener; "ich bin ein so klusger Bursche als irgend Einer und will es Dir zeigen, Glasmännlein," und bei diesen Worten saste er das Männlein unsaust am Kragen und schrie: "Hab' ich Dich jetzt, Schathauser im grünen Tannenwald? Und den dritten Wunsch will ich jetzt thun, den sollst Du mir geswähren. Und so will ich hier auf der Stelle zweimalhunderttausend harte Thaler, und ein Haus und — o weh!" schrie er und schüttelte die Hand, denn das Glasmännlein hatte sich in glühendes Glas verswandelt und brannte in seiner Hand wie sprühendes Feuer. Aber von dem Männlein war nichts mehr zu sehen.

Mehrere Tage lang erinnerte ihn seine geschwollene Hand an seine Undankbarkeit und Thorheit; dann aber übertäubte er sein Geswissen und sprach: "Und wenn sie mir die Glashütte und Alles verskaufen, so bleibt mir doch noch immer der dicke Ezechiel. So lange der Geld hat am Sonntag, kann es mir nicht fehlen."

Ja Peter! Aber wenn er keines hat? Und so geschah es eines Tages, und war ein wunderliches Rechenerempel. Denn eines Sonnstags kam er angesahren ans Wirthshaus, und die Leute streckten die Köpse durch die Fenster, und der Eine sagte: "Da kommt der Spielspeter," und der Andere: "ja, der Tanzkaiser, der reiche Glasmann," und ein Dritter schüttelte den Kopf und sprach: "Mit dem Reichthum kann man es machen, man sagt allerlei von seinen Schulden, und in der Stadt hat Giner gesagt: der Amtmann werde nicht mehr lange säumen zum Auspfänden." Indessen grüßte der reiche Beter die Gäste am Fenster vornehm und gravitätisch, stieg vom Wagen und schrie: "Sonnenwirth, guten Abend, ist der dicke Gzechiel schon da?" Und eine tiese Stimme ries: "Nur herein, Peter! Dein Platz ist Dir aussehalten, wir sind schon da und bei den Karten." So trat Peter Munk in die Wirthsstube, suhr gleich in die Tasche und merkte, daß Ezechiel gut versehen sein müsse, denn seine Tasche war dis oben angefüllt.

Er setzte sich hinter den Tisch zu den Andern, und spielte und geswann und verlor hin und her, und so spielten sie, bis andere ehrliche Leute, als es Abend wurde, nach Hause gingen, und spielten bei Licht, bis zwei andere Spieler sagten: "Jetzt ist's genug, und wir müssen heim zu Frau und Kind." Aber Spielpeter forderte den dicken Ezechiel

auf, zu bleiben. Dieser wollte lange nicht, endlich aber rief er: "Gut. jetzt will ich mein Geld zählen, und dann wollen wir knöcheln, den Sat um fünf Gulden, denn niederer ist es doch nur Kinderspiel." Er 30g den Beutel und zählte, und fand hundert Gulden baar, und Spielpeter wußte nun, wie viel er selbst habe, und brauchte es nicht erft zu zählen. Aber hatte Ezechiel vorher gewonnen, so verlor er jett Sat für Satz und fluchte gräulich dabei. Warf er einen Pasch, gleich warf Spielpeter auch einen, und immer zwei Augen höher. endlich die letten fünf Gulben auf den Tisch und rief: "Noch einmal, und wenn ich auch den noch verliere, so höre ich doch nicht auf, dann leihst Du mir von Deinem Gewinn, Beter, ein ehrlicher Rerl hilft bem andern!"

"So viel Du willst, und wenn es hundert Gulden sein sollten," iprach der Tangkaiser, fröhlich über seinen Gewinn, und der dice Gzechiel schüttelte bie Würfel und warf fünfzehn. "Basch!" rief er, "jett wollen wir sehen!" Beter aber warf achtzehn, und eine heisere bekannte Stimme hinter ihm sprach: "So, bas war ber lette."

Er sah sich um, und riesengroß stand der Hollander-Michel hinter ihm. Erschroden ließ er bas Gelb fallen, bas er schon eingezogen Aber der dicke Ezechiel sah den Waldmann nicht, sondern ver= langte, ber Spielpeter solle ihm zehn Bulben vorstreden zum Spiel. Halb im Traum fuhr dieser mit ber Hand in die Tasche, aber ba war kein Geld, er suchte in der andern Tasche, aber auch da fand sich nichts. er kehrte ben Rod um, aber es fiel kein rother Beller heraus, und jett erft gedachte er seines eigenen erften Bunfches, immer so viel Gelb zu haben, als der dicke Ezechiel. Wie Rauch war Alles verschwunden.

Der Wirth und Ezechiel sahen ihn stannend an, als er immer fuchte und sein Geld nicht finden konnte; sie wollten ihm nicht glauben, daß er keines mehr habe; aber als fie endlich felbft in feinen Taschen suchten, wurden sie zornig und schwuren, ber Spielpeter sei ein bofer Zauberer, und habe all' das gewonnene Geld und fein eigenes nach Saufe gewünscht. Beter vertheibigte sich standhaft, aber ber Schein war gegen ihn. Ezechiel sagte, er wolle die schredliche Geschichte allen Leuten im Schwarzwald erzählen, und ber Wirth verfprach ihm, morgen mit bem früheften in bie Stadt zu gehen und

Peter Munk als Zauberer anzuklagen, und er wolle es erleben, setzte er hinzu, daß man ihn verbrenne. Dann sielen sie wüthend über ihn her, rissen ihm das Wamms vom Leib und warfen ihn zur Thüre hinaus.

Kein Stern schien am Himmel, als Peter trübselig seiner Wohnung zuschlich, aber dennoch konnte er eine dunkle Gestalt erkennen, die neben ihm herschritt und endlich sprach: "Mit Dir ist's aus, Peter Munk, all' Deine Herrlichkeit ist zu Ende, und das hätt' ich Dir schon damals sagen können, als Du nichts von mir hören wolltest und zu dem dummen Glaszwerg ließt. Da siehst Du jetzt, was man davon hat, wenn man meinen Rath verachtet. Aber versuch es einmal mit mir, ich habe Mitleiden mit Deinem Schicksal. Noch Keinen hat es gereut, der sich an mich wandte, und wenn Du den Weg nicht scheust, morgen den ganzen Tag bin ich am Tannenbühl zu sprechen, wenn Du mich rufst." Peter merkte wohl, wer so zu ihm spreche, aber es kam ihm ein Grauen an. Er antwortete nichts, sondern lief seinem Hause zu.

Bei diesen Worten wurde der Erzähler durch ein Geräusch vor der Schenke unterbrochen. Man hörte einen Wagen anfahren, mehrere Stimmen riesen nach Licht, es wurde heftig an das Hosthor gepocht, und dazwischen heulten mehrere Hunde. Die Kammer, die man dem Fuhrmann und den Handwerksburschen angewiesen hatte, ging nach der Straße hinaus; die vier Gäste sprangen auf und liesen dorthin, um zu sehen, was vorgefallen sei. So viel sie beim Schein einer Laterne sehen konnten, stand ein großer Reisewagen vor der Schenke; soeben war ein großer Mann beschäftigt, zwei verschleierte Frauen aus dem Wagen zu heben, und einen Kutscher in Livres sah man die Pferde abspannen, ein Bedienter aber schnalte den Koffer los. "Diesen seit Gott gnädig!" seufzte der Fuhrmann. "Wenn diese mit heiler Hant aus dieser Schenke kommen, so ist mir für meinen Karren auch nicht mehr bange."

"Stille!" flüsterte ber Student. "Mir ahnet, daß man eigentlich nicht uns, sondern diesen Damen auflauert. Wahrscheinlich waren sie unten schon von ihrer Reise unterrichtet. Wenn man sie nur warnen könnte! Doch halt! Es ist im ganzen Wirthshaus kein auständiges Zimmer für die Damen, als das neben dem meinigen. Dorthin wird

man sie führen. Bleibet Ihr ruhig in dieser Kammer, ich will die Bedienten zu unterrichten suchen."

Der junge Mann schlich sich auf sein Zimmer, löschte die Kerzen aus und ließ nur das Licht brennen, das ihm die Wirthin gegeben. Dann lauschte er an der Thüre.

Balb kam die Wirthin mit den Damen die Treppe herauf und führte sie mit freundlichen, sauften Worten in das Jimmer nebenan. Sie redete ihren Gästen zu, sich bald niederzulegen, weil sie von der Reise erschöpft sein würden. Dann ging sie wieder hinab. Bald darauf hörte der Student schwere männliche Tritte die Treppe herausstommen; er öffnete behutsam die Thüre und erblickte durch eine kleine Spalte den großen Mann, welcher die Damen aus dem Wagen geshoben. Er trug ein Jagdkleid, hatte einen Hisschaftunger an der Seite und war wohl der Reisestallmeister oder Begleiter der fremden Damen. Als der Student bemerkte, daß dieser allein herausgekommen war, öffnete er schnell die Thüre und winkte dem Mann, zu ihm einzutreten. Verwundert trat dieser näher, und ehe er noch fragen konnte, was man von ihm wolle, flüsterte ihm jener zu: "Mein Herr, Sie sind heute Nacht in eine Räuberschenke gerathen."

Der Mann erschrak; ber Student zog ihn aber vollends in seine Thure und erzählte ihm, wie verdächtig es in diesem Hause aussehe.

Der Jäger wurde sehr besorgt, als er dies hörte; er belehrte den jungen Mann, daß die Damen, eine Gräfin und die Kammerfrau, ansfänglich die ganze Nacht durch haben fahren wollen; aber etwa eine halbe Stunde von dieser Schenke sei ihnen ein Reiter begegnet, der sie angerusen und gefragt habe, wohin sie reisen wollten. Als er vernommen, daß sie gesonnen seien, die ganze Nacht durch den Spessart zu reisen, habe er ihnen abgerathen, indem es gegenwärtig sehr unsicher sei. "Wenn Ihnen am Rathe eines redlichen Mannes etwas liegt," habe er hinzugesetzt, "so stehen Sie ab von diesem Gedanken; es liegt nicht weit von hier eine Schenke; so schlecht und unbequem sie sein mag, so übernachten Sie lieber daselbst, als daß Sie sich in dieser dunkeln Nacht unnöthig der Gesahr preisgeben." Der Mann, der ihnen dies gerathen, habe sehrlich und rechtlich ausgesehen, und die Gräfin habe in der Angst vor einem Räuberanfall besohlen, an dieser Schenke stille zu halten.

Der Jäger hielt es für seine Pflicht, die Damen von der Gefahr, worin sie schwebten, zu unterrichten. Er ging in das andere Zimmer, und bald darauf öffnete er die Thüre, welche von dem Zimmer der Gräfin in das des Studenten führte. Die Gräfin, eine Dame von



etwa vierzig Jahren, trat vor Schrecken bleich zu dem Studenten heraus, und ließ sich Alles noch einmal von ihm wiederholen. Dann berieth man sich, was in dieser mißlichen Lage zu thun sei, und besichloß, so behutsam als möglich die zwei Bedienten, den Fuhrmann und die Handwerksburschen herbeizuholen, um im Fall eines Angriffs wenigstens gemeinsame Sache machen zu können.

Als dieses bald barauf geschehen war, wurde das Zimmer der Gräfin gegen die Hausslur hin verschlossen und mit Kommoden und Stühlen verrammelt. Sie setzte sich mit ihrer Kammersrau aufs Bette, und die zwei Bedienten hielten bei ihr Wache. Die früheren Gäste aber und der Jäger setzten sich im Zimmer des Studenten um den Tisch und beschlossen, die Gesahr zu erwarten. Es mochte setzt etwa zehn Uhr sein, im Hause war Alles ruhig und still, und noch machte man keine Miene, die Gäste zu stören. Da sprach der Zirkelschmied: "Um wach zu bleiben, wäre es wohl das Beste, wir machten es wieder wie zuvor. Wir erzählten nämlich, was wir von allerlei Geschichten wissen, und wenn der Herr Jäger nichts dagegen hat, so könnten wir weiter fortsahren." Der Jäger aber hatte nicht nur nichts dagegen einzuwenden, sondern um seine Bereitwilligkeit zu zeigen, versprach er, selbst etwas zu erzählen. Er hub an:



Said's Schicksale.

Bur Zeit Harun Al-Raschids, des Beherrschers von Bagdad, lebte ein Mann in Balsora mit Namen Benezar. Er hatte gerade so viel Bermögen, um für fich bequem und ruhig leben zu können, ohne ein Geschäft oder einen Handel zu treiben. Auch als ihm ein Sohn geboren wurde, ging er von dieser Weise nicht ab. "Warum soll ich in meinem Alter noch schachern und handeln," sprach er zu seinen Nachbarn; "um vielleicht Said, meinem Sohn, taufend Goldstücke mehr hinterlassen zu können, wenn es gut geht, und geht es schlecht, tausend weniger? Wo Zwei speisen, wird auch ein Dritter satt, sagt bas Sprüchwort, und wenn er nur sonst ein guter Junge wird, soll es ihm an nichts fehlen." So sprach Benezar und hielt Wort; benn er ließ auch seinen Sohn nicht zum Sandel oder zu einem Gewerbe erziehen; boch unterließ er nicht, die Bücher ber Weisheit mit ihm zu lesen, und da nach seiner Ansicht einen jungen Mann außer Gelehr= samkeit und Ehrfurcht vor dem Alter nichts mehr zierte, als ein gewandter Arm und Muth, so ließ er ihn frühe in den Waffen unterweisen, und Said galt balb unter seinen Altersgenoffen, ja felbst unter älteren Jünglingen, für einen gewaltigen Rämpfer, und im Reiten und Schwimmen that es ihm Reiner zuvor.

Als er achtzehn Jahre alt war, schickte ihn sein Vater nach Mecca

zum Grabe des Propheten, um an Ort und Stelle sein Gebet und seine religiösen Uebungen zu verrichten, wie es Sitte und Gebot erfordern. Ehe er abreiste, ließ ihn fein Vater noch einmal vor sich kommen, lobte seine Aufführung, gab ihm gute Lehren, versah ihn mit Geld, und sprach bann: "Noch etwas, mein Sohn Said! Ich bin ein Mann, der über die Vorurtheile des Pöbels erhaben ift. Ich höre zwar gerne Geschichten von Feien und Zauberern erzählen, weil mir die Zeit dabei angenehm vergeht; doch bin ich weit entfernt, baran zu glauben, wie so viele unwissende Menschen thun, daß diese Genien, ober wer fie fonft fein mögen, Ginfluß auf das Leben und Treiben ber Menschen haben. Deine Mutter aber, sie ift jett zwölf Jahre tobt, Deine Mutter glaubte so fest baran, als an den Koran; ja sie hat mir in einer einsamen Stunde, nachdem ich ihr geschworen, es Niemand als ihrem Kinde zu entbecken, vertraut, daß sie selbst von ihrer Geburt an mit einer Fee in Berührung gestanden habe. Ich habe sie dekwegen ausgelacht, und doch muß ich gestehen, Said, daß bei Deiner Geburt einige Dinge vorfielen, die mich felbst in Erftaunen setten. Es hatte den ganzen Tag geregnet und gebonnert, und der himmel war so schwarz, daß man nichts lesen konnte ohne Aber um vier Uhr Nachmittags fagte man mir an, es sei mir ein Knäblein geboren. Ich eilte nach ben Gemächern Deiner Mutter, um meinen Erstgeborenen zu sehen und zu fegnen, aber alle ihre Bofen standen vor der Thure, und auf meine Fragen antworteten sie, daß jett Niemand in bas Zimmer treten burfe, Zemira, Deine Mutter, habe Alle hinausgehen heißen, weil sie allein sein wolle. Ich pochte an die Thure, aber umfonst, sie blieb verschlossen.

"Während ich so halb unwillig unter den Zosen vor der Thüre stand, klärte sich der Himmel so plötzlich auf, wie ich es nie gesehen hatte, und das Wunderbarste war, daß nur über unserer lieben Stadt Balsora eine reine blaue Himmelswöldung erschien, ringsum aber lagen die Wolken schwarz aufgerollt, und Blitze zuckten und schlängelsten sich in diesem Umkreis. Während ich noch dieses Schauspiel neusgierig betrachtete, slog die Thüre meiner Gattin auf; ich aber ließ die Mägde noch außen harren und trat allein in das Gemach, Deine Mutter zu fragen, warum sie sich eingeschlossen habe. Als ich eintrat,

quoll mir ein so betänbender Geruch von Rosen, Nelken und Hyacinthen entgegen, daß ich beinahe verwirrt wurde. Deine Mutter brachte mir Dich dar und deutete zugleich auf ein silbernes Pfeischen, das Du um den Hals an einer goldenen Kette, so sein wie Seide, trugst." "Die gütige Frau, von welcher ich Dir einst erzählte, ist da gewesen," sprach Deine Mutter, "sie hat Deinem Knaben dieses Angebinde gegeben." "Das war also die Here, die das Wetter schön machte und diesen Rosen- und Nelkendust hinterließ?" sprach ich lachend und ungläubig. "Aber sie hätte etwas Besseres bescheeren können, als dieses Pfeischen; etwa einen Beutel voll Gold, ein Pferd oder bergleichen. Deine Mutter beschwor mich, nicht zu spotten, weil die Feen, leicht erzürnt, ihren Segen in Unsegen verwandeln.

"Ich that es ihr zu Gefallen und schwieg, weil sie krank war; wir sprachen auch nicht mehr von dem sonderbaren Vorfall bis sechs Jahre nachher, als sie fühlte, daß sie, so jung sie noch war, sterben muffe. Da gab sie mir bas Pfeischen, trug mir auf, es einst, wenn Du zwanzig Jahr alt seieft, Dir zu geben, benn keine Stunde zuvor durfe ich Dich von mir laffen. Sie ftarb. Hier ift nun das Geschenk," fuhr Benezar fort, indem er ein filbernes Pfeifchen an einer langen, golbenen Rette aus einem Räftchen hervorsuchte, "und ich gebe es Dir in Deinem achtzehnten, statt in Deinem zwanzigsten Jahre, weil Du abreisest, und ich vielleicht, ehe Du heimkehrst, zu meinen Batern versammelt werde. Ich sehe keinen vernünftigen Grund ein, warum Du noch zwei Jahre hier bleiben follft, wie es Deine besorgte Mutter wünschte. Du bift ein guter und gescheiter Junge, führst die Waffen so gut als einer von vierundzwanzig Jahren, daher kann ich Dich heute eben so gut für mündig erklären, als wärest Du schon zwanzig. Und nun ziehe in Frieden und bente in Glud und Unglud, vor welchem der Himmel Dich bewahren wolle, an Deinen Bater."

So sprach Benezar von Balsora, als er seinen Sohn entließ. Said nahm bewegt von ihm Abschied, hing die Kette um den Hals, steckte das Pfeischen in den Gürtel, schwang sich aufs Pferd und ritt nach dem Ort, wo sich die Karavane nach Mecca versammelte. In kurzer Zeit waren an achtzig Kameele und viele hundert Reiter beisammen; die Karavane setzte sich in Marsch, und Said ritt aus dem



"hier ift nun bas Gefchent," fuhr Benegar fort, indem er ein filbernes ze. (Ceite 298.)

Thore von Balsora, seiner Vaterstadt, die er in langer Zeit nicht mehr sehen sollte.

Das Neue einer solchen Reise und die mancherlei niegeschenen Gegenstände, die sich ihm aufdrängten, zerstreuten ihn Anfangs; als man sich aber der Wüste näherte, und die Gegend immer öder und einsamer wurde, da sing er an, über Manches nachzudenken und unter Anderem auch über die Worte, womit ihn Benezar, sein Vater, entslassen hatte.

Er zog das Pfeischen hervor, beschaute es hin und her und setzte es endlich an den Mund, um einen Versuch zu machen, ob es vielleicht einen recht hellen und schönen Ton von sich gebe; aber siehe, es tonte nicht; er blähte die Backen auf und blies aus Leibeskräften, aber er konnte keinen Ton hervorbringen, und unwillig über das nuplose Geschenk, stedte er das Pfeischen wieder in den Gürtel. Aber bald rich= teten sich alle seine Gebanken wieder auf die geheimnisvollen Worte seiner Mutter; er hatte von Feen Manches gehört, aber nie hatte er erfahren, daß dieser ober jener Nachbar in Balfora mit einem übernatürlichen Genius in Verbindung gestanden sei, sondern man hatte die Sagen von diesen Geistern immer in weit entfernte Länder und alte Zeiten versett, und so glaubte er, es gebe heutzutage keine solche Erscheinungen mehr, ober die Feien hätten aufgehört, die Menschen zu besuchen und an ihren Schicksalen Theil zu nehmen. Obgleich er aber also bachte, so war er doch immer wieder von Neuem versucht, an irgend etwas Geheimnisvolles und Uebernatürliches zu glauben, was mit seiner Mutter vorgegangen sein könnte, und so kam es, daß er beinahe einen ganzen Tag wie ein Träumer zu Pferde saß und weder an den Gesprächen der Reisenden Theil nahm, noch auf ihren Gesang oder ihr Gelächter achtete.

Said war ein sehr schöner Jüngling; sein Auge war muthig und kühn, sein Mund voll Anmuth, und so jung er war, so hatte er doch in seinem ganzen Wesen schon eine gewisse Würde, die man in diesem Alter nicht so oft trifft, und der Anstand, womit er leicht, aber sicher und in vollem kriegerischen Schmuck zu Pferde saß, zog die Blicke manches der Reisenden auf sich. Ein alter Mann, der an seiner Seite ritt, sand Wohlgefallen an ihm und versuchte durch manche Fragen

auch seinen Geist zu prüsen. Said, welchem Ehrsurcht gegen das Alter eingeprägt worden war, antwortete bescheiden, aber klug und umsichtig, so daß der Alte eine große Freude an ihm hatte. Da aber der Geist des jungen Mannes schon den ganzen Tag nur mit einem Gegenstand beschäftigt war, so geschah es, daß man bald auf das gescheimnißvolle Reich der Feen zu sprechen kam, und endlich fragte Said den Alten geradezu, ob er glaube, daß es Feen, gute oder böse Geister geben könne, welche den Menschen beschützen oder verfolgen.

Der alte Mann strich sich ben Bart, neigte seinen Kopf hin und her und sprach dann: "Läugnen läßt es sich nicht, daß es solche Gesschichten gegeben hat, obgleich ich dis heute weder einen Geisterzwerg, noch einen Genius als Riese, weder einen Zauberer, noch eine Fee geschen habe." Der Alte hub dann an und erzählte dem jungen Mann so viele und wunderbare Geschichten, daß ihm der Kopf schwindelte, und er nicht anders dachte, als Alles, was bei seiner Geburt vorgesgangen, die Aenderung des Wetters, der süße Rosens und Hyacinthensbuft, sei von großer und glücklicher Vorbedeutung, er selbst stehe unter dem besonderen Schutz einer mächtigen, gütigen Fee, und das Pfeischen sein zu nichts Geringerem ihm geschenkt worden, als der Fee im Fall der Noth zu pfeisen. Er träumte die ganze Nacht von Schlössern, Banberpserden, Genien und bergleichen, und lebte in einem wahren Feenreich.

Doch leiber mußte er schon am folgenden Tag die Erfahrung machen, wie nichtig all seine Träume im Schlasen oder Wachen seien. Die Karavane war schon den größten Theil des Tages im gemächlichen Schritte fortgezogen, Said immer an der Seite seines alten Gestährten, als man dunkle Schatten am fernsten Ende der Wüste bemerkte; die Einen hielten sie für Sandhügel, die Andern für Wolken, wieder Andere für eine neue Karavane; aber der Alte, der schon mehrere Reisen gemacht hatte, rief mit lauter Stimme, sich vorzusehen, denn es sei eine Horde räuberischer Araber im Anzug. Die Männer griffen zu den Wassen, die Weiber und die Waaren wurden in die Mitte genommen, und Alles war auf einen Anzust fgefaßt. Die dunkle Wasse bewegte sich langsam über die Ebene her und war anzusehen wie eine große Schaar Störche, wenn sie in ferne Länder ausziehen.

Nach und nach kamen sie schneller heran, und kaum hatte man Männer und Lanzen unterschieden, als sie auch schon mit Windeseile herbeiftürmten und auf die Karavane einhieben.

Die Männer wehrten sich tapfer, aber die Räuber waren über vierhundert Mann ftart, umschwärmten sie von allen Seiten, tödteten viele aus der Ferne her und machten dann einen Angriff mit der Lanze. In diesem furchtbaren Augenblick fiel Said, der immer unter den Borbersten wacker gestritten hatte, sein Pfeischen ein, er zog es schnell hervor, sette es an den Mund, blies und — ließ es schmerzlich wieder finken, denn es gab auch nicht den leisesten Ton von sich. Wüthend über diese grausame Enttäuschung, zielte er und schoß einen Araber, ber sich durch seine prachtvolle Kleidung auszeichnete, durch die Brust; jener mankte und fiel vom Pferd.

"Allah! was habt Ihr gemacht, junger Mensch!" rief ber Alte "Jest sind wir Alle verloren." Und so schien es an seiner Seite. auch; benn kaum sahen die Räuber biefen Mann fallen, als fie ein schreckliches Geschrei erhoben und mit solcher Wuth eindrangen, daß die wenigen noch unverwundeten Männer bald zersprengt wurden. Said sah sich in einem Augenblick von fünf oder sechs umschwärmt. Er führte seine Lanze so gewandt, daß Keiner sich heranzunahen wagte; endlich hielt Einer an, legte einen Pfeil auf, zielte und wollte eben bie Sehne schnellen laffen, als ihm ein Anderer winkte. Der junge Mann machte sich auf einen neuen Angriff gefaßt, aber ehe er sich bessen versah, hatte ihm einer der Araber eine Schlinge über den Kopf geworfen, und so sehr er sich bemühte, das Seil zu zerreißen, so war boch Alles umsonst, und die Schlinge wurde fester und immer fester angezogen, und Said war gefangen.

Die Karavane war endlich entweder ganz aufgerieben oder gefangen worden, und die Araber, welche nicht zu einem Stamm gehörten, theilten jett die Gefangenen und die übrige Beute und zogen bann, der eine Theil nach Süden, der andere nach Often. Said ritten vier Bewaffnete, welche ihn oft mit bitterem Grimm anschauten und Verwünschungen über ihn ausstießen; er merkte, daß es ein vornehmer Mann, vielleicht sogar ein Prinz gewesen sei, welchen er getödtet hatte. Die Stlaverei, welcher er entgegensah, war

noch härter als der Tod; darum wünschte er sich im Stillen Glück, den Grimm der ganzen Horde auf sich gezogen zu haben, denn er glaubte nicht anders, als in ihrem Lager getöbtet zu werden. Die Bewassneten bewachten alle seine Bewegungen, und so oft er sich umsschaute, drohten sie ihm mit ihren Spießen; einmal aber, als das Pferd des einen strauchelte, wandte er den Kopf schnell um und ersblickte zu seiner Freude den Alten, seinen Reisegefährten, welchen er unter den Todten geglaubt hatte.

Endlich sah man in der Ferne Bäume und Zelte; als sie näher kamen, strömte ein ganzer Schwall von Kindern und Weibern entzgegen, aber kaum hatten diese einige Worte mit den Räubern geswechselt, als sie in ein schreckliches Geheul ausbrachen und alle nach Said hindlicken, die Arme gegen ihn aushoben und Verwünschungen ausstießen. "Jener ist es," schrieen sie, "der den großen Almansor erschlagen hat, den tapfersten aller Männer; er muß sterben, wir wollen sein Fleisch dem Schakal der Wäste zur Beute geben." Dann drangen sie mit Holzstücken, Erdschollen und was sie zur Hand hatten, so surchtbar auf Said ein, daß sich die Räuber selbst ins Mittel legen mußten. "Hinweg, Ihr Unmündigen, sort, Ihr Weiber!" riesen sie und trieben die Menge mit den Lanzen auseinander; "er hat den großen Almansor erschlagen im Gesecht, und er muß sterben, aber nicht von der Hand eines Weibes, sondern vom Schwert der Tapfern."

Als sie unter ben Zelten auf einem freien Plat angelangt waren, machten sie Halt; die Gefangenen wurden je zwei und zwei zusammengebunden, die Beute in die Zelte gebracht, Said aber wurde einzeln gefesselt und in ein großes Zelt geführt. Dort saß ein alter, prachtvoll gekleibeter Mann, dessen ernste, stolze Miene verkündete, daß er das Oberhaupt dieser Horde sei. Die Männer, welche Said führten, traten traurig und mit gesenktem Haupt vor ihn hin. "Das Geheul der Weiber sagt mir, was geschehen ist," sprach der majestätische Mann, indem er die Räuber der Reihe nach anblickte; "Eure Mienen bestätigen es — Almansor ist gesallen."

"Almansor ift gefallen," antworteten die Männer, "aber hier, Selim, Beherrscher der Wüste, ist sein Mörder, und wir bringen ihn, bamit Du ihn richtest; welche Todesart soll er sterben? Sollen wir ihn aus ber Ferne mit Pfeilen erschießen, sollen wir ihn burch eine Gaffe von Lanzen jagen, ober willst Du, baß er an einem Strick aufgehängt ober von Pferben zerriffen werbe?"



"Wer bift Du?" fragte Celim, bufter auf ben Gefangenen blidenb, ber aum Tob bereit, aber mutbig vor ibm ftanb.

Saib beantwortete feine Frage furs und offen.

"Saft Du meinen Sohn meuchlings umgebracht? haft Du ihn von hinten mit einem Pfeil ober einer Lanze burchbohrt?"

"Rein, Herr!" entgegnete Said, "ich habe ihn in offenem Kampfe beim Angriff auf unsere Reihen von vorne getöbtet, weil er schon acht meiner Genossen vor meinen Augen erschlagen hatte."

"Ift es also, wie er fprach?" fragte Gelim bie Manner, bie ihn gefangen hatten.

"Ja, herr, er hat Almanfor in offenem Kampfe getöbtet," fprach Giner von ben Gefragten.

"Dann hat er nicht mehr und nicht minber gethan, als wir felbst gethan haben wurden," versehte Selim, "er hat seinen Feind, ber ihm Freiheit und Leben rauben wollte, bekämpft und erschlagen, barum löset schnell seine Bande!"

Die Männer sahen ihn staunend an und gingen nur zaubernd und mit Widerwillen ans Werk. "So soll der Mörder Deines Sohnes, des tapferen Almansor, nicht sterben?" fragte Einer, indem er wüthende Blicke auf Said warf. "Hätten wir ihn lieber gleich umgebracht!"

"Er soll nicht sterben!" rief Selim, "und ich nehme ihn sogar in mein eigenes Zelt auf, ich nehme ihn als meinen gerechten Antheil an der Beute, er sei mein Diener."

Said fand keine Worte, dem Alten zu danken; die Männer aber verließen murrend das Zelt, und als sie den Weibern und Kindern, die draußen versammelt waren und auf Saids Hinrichtung warteten, den Entschluß des alten Selim mittheilten, erhoben sie ein schreckliches Geheul und Geschrei und riesen, sie würden Almansors Tod an seisnem Mörder rächen, weil sein eigener Vater die Blutrache nicht üben wolle.

Die übrigen Gefangenen wurden an die Horben vertheilt, einige entließ man, um Lösegelb für die reicheren einzutreiben, andere wurden zu den Heerden als Hirten geschickt, und manche, die vorher von zehn Sklaven fich bedienen ließen, mußten die niedrigsten Dienste in diesem Lager versehen. Nicht so Said. War es sein muthiges, helbenmäßiges Aussehen oder der geheimnisvolle Zauber einer gütigen Fee, mas den alten Selim für den Jüngling einnahm? Man wußte es nicht zu sagen, aber Said lebte in seinem Belte mehr als Sohn, benn als Diener. Aber die unbegreifliche Zuneigung bes alten Mannes zog ihm die Feindschaft der übrigen Diener zu. Er begegnete überall nur feindlichen Bliden, und wenn er allein burchs Lager ging, so borte er ringsumber Schimpsworte und Verwünschungen ausstoßen, ja, einige Male flogen Pfeile an seiner Brust vorüber, die offenbar ihm gegolten hatten, und daß sie ihn nicht trafen, schrieb er nur dem Pfeifchen zu, das er noch immer auf der Bruft trug, und welchem er diesen Schutz zu danken glaubte. Oft beklagte er sich bei Selim über biese Angriffe auf sein Leben, aber vergebens suchte dieser die Meuchels mörber aussindig zu machen, denn die ganze Horde schien gegen den begünstigten Fremdling verbunden zu sein. Da sprach eines Tages Selim zu ihm: "Ich hatte gehofft, Du werdest mir vielleicht den Sohn ersetzen, der durch Deine Hand umgekommen ist; an Dir und mir liegt nicht die Schuld, daß es nicht sein konnte; Alle sind gegen Dich erbittert, und ich selbst kann Dich in Zukunst nicht mehr schützen, denn was hilft es Dir oder mir, wenn sie Dich heimlich getöbtet haben, die Schuldigen zur Strase zu ziehen? Darum, wenn die Männer von ihrem Streiszug heimkehren, werde ich sagen, Dein Vater habe mir Lösegeld geschickt, und ich werde Dich durch einige trene Männer durch die Wüste geleiten lassen."

"Aber kann ich irgend einem außer Dir trauen?" fragte Saib bestürzt. "Werden sie mich nicht unterwegs töbten?"

"Davor schützt Dich der Eid, den sie mir schwören mussen, und den noch Keiner gebrochen hat," erwiderte Selim mit großer Ruhe.

Einige Tage nachher kehrten die Männer ins Lager zurück, und Selim hielt sein Versprechen. Er schenkte dem Jüngling Waffen, Kleider und ein Pferd, versammelte die streitbaren Männer, wählte fünf zur Begleitung Saids aus, ließ sie einen furchtbaren Eid abslegen, daß sie ihn nicht tödten wollten, und entließ ihn dann mit Thränen.

Die fünf Männer ritten finster und schweigend mit Said durch die Wüste; der Jüngling sah, wie ungern sie den Auftrag erfüllten, und es machte ihm nicht wenig Besorgniß, daß zwei von ihnen bei jenem Kampf zugegen waren, wo er Almansor tödtete. Als sie etwa acht Stunden zurückgelegt hatten, hörte Said, daß sie unter einander flüsterten, und bemerkte, daß ihre Mienen noch düsterer wurden, als vorher. Er strengte sich an, aufzuhorchen, und vernahm, daß sie sich in einer Sprache unterhielten, die nur von dieser Horde, und immer nur bei geheimnisvollen oder gefährlichen Unternehmungen gesprochen wurde; Selim, der den Plan gehabt hatte, den jungen Mann auf immer in seinem Zelte zu behalten, hatte sich manche Stunde damit abgegeben, ihn diese geheimnisvollen Worte zu lehren; aber es war nichts Erfrenliches, was er jetzt vernahm.

"Hier ist die Stelle," sprach Einer, "hier griffen wir die Karas vane an, und hier fiel der tapferste Mann von der Hand eines Knaben." "Der Wind hat die Spuren seines Pferdes verweht," fuhr ein Anderer fort, "aber ich habe sie nicht vergessen."

"Und zu unserer Schande soll der noch leben und frei sein, der Hand an ihn legte? Wann hat man je gehört, daß ein Vater den Tod seines einzigen Sohnes nicht rächte? Aber Selim wird alt und kindisch."

"Und wenn es der Bater unterläßt," sagte ein Vierter, "so ist es Freundes Pflicht, den gefallenen Freund zu rächen. Hier an dieser Stelle sollten wir ihn niederhauen. So ist es Recht und Brauch seit den ältesten Zeiten."

"Aber wir haben dem Alten geschworen," rief ein Fünfter, "wir dürfen ihn nicht tödten, unser Gid darf nicht gebrochen werden."

"Es ist wahr," sprachen die Andern, "wir haben geschworen, und ber Mörder darf frei aus den Händen seiner Feinde."

"Balt!" rief Einer, ber Finfterfte unter Allen. "Der alte Selim ift ein kluger Ropf, aber boch nicht so klug, als man glaubt; haben wir ihm geschworen, diesen Burschen da oder dorthin zu bringen? Nein! er nahm uns nur den Schwur auf sein Leben ab, und dieses wollen wir ihm schenken; aber die brennende Sonne und die scharfen Bähne des Schakals werden unsere Rache übernehmen. Hier an dieser Stelle wollen wir ihn gebunden liegen laffen." So fprach der Räuber. aber schon seit einigen Minuten hatte sich Said auf das Aengerfte ge= faßt gemacht, und indem Jener noch die letten Worte sprach, riß er fein Pferd auf die Seite, trieb es mit einem tüchtigen Sieb an und flog wie ein Vogel über die Ebene hin. Die fünf Männer stannten einen Augenblick, aber wohlbewandert in solchen Verfolgungen, theilten fie sich, jagten rechts und links nach, und weil sie die Art und Weise, wie man in der Wüste reiten muß, besser kannten, hatten zwei von ihnen den Flüchtling bald überholt, wandten sich gegen ihn um, und als er auf die Seite floh, fand er auch bort zwei Gegner und ben fünften in seinem Rücken. Der Gid, ihn nicht zu tödten, hielt sie ab, ihre Waffe zu gebrauchen; sie warfen ihm auch jetzt wieder von hinten eine Schlinge über den Ropf, zogen ihn vom Pferd, schlugen unbarmherzig auf ihn los, banden ihn bann an Händen und Füßen und legten ihn in den glühenden Sand der Wüste.

Said flehte sie um Barmherzigkeit an, er versprach ihnen schreiend ein großes Lösegeld, aber lachend schwangen sie sich auf und jagten davon. Noch einige Augenblicke lauschte er auf die leichten Tritte ihrer Rosse, bann aber gab er sich verloren. Er bachte an feinen Bater, an ben Gram bes alten Mannes, wenn sein Sohn nicht mehr heimkehre; er bachte an fein eigenes Elend, daß er so frühe fterben muffe; benn nichts war ihm gewiffer, als bag er in bem heißen Sand ben martervollen Tod bes Verschmachtens erleiden müsse, oder daß er von einem Schakal zerriffen werbe. Die Sonne stieg immer höher und brannte glübend auf seiner Stirne; mit unendlicher Mübe gelang es ihm, sich aufzuwälzen; aber es gab ihm wenig Erleichterung. Das Pfeifchen an der Kette war durch diese Anstrengung aus seinem Kleid gefallen. Er mühte sich so lange, bis er es mit dem Mund erfassen konnte; endlich berührten es feine Lippen, er versuchte zu blasen, aber auch in dieser schrecklichen Noth verfagte es den Dienst. Berzweiflungsvoll ließ er den Kopf zurücksinken, und endlich beraubte ihn die stechende Sonne der Sinne; er fiel ihn eine tiefe Betäubung.



Nach vielen Stunden erwachte Said an einem Geräusch in seiner Nähe; er fühlte zugleich, daß seine Schulter gepact murde, und er ftieß einen Schrei bes Entsetens aus, benn er glaubte nicht anders, als ein Schakal sei herangekommen, ihn zu zerreißen. Jest wurde er auch an den Beinen angefaßt, aber er fühlte, daß es nicht die Krallen eines Raubthieres feien, die ihn umfaßten, sondern die Sande eines Mannes, der sich sorgsam mit ihm beschäftigte und mit zwei oder drei Andern sprach. "Er lebt," flüsterten sie, "aber er hält uns für Feinde."

Endlich schlug Said die Augen auf und erblickte über sich bas Gesicht eines kleinen dicken Mannes mit kleinen Augen und langem Bart. Dieser sprach ihm freundlich zu, half ihm sich aufrichten, reichte ihm Speise und Trank und erzählte ihm, während er sich stärkte, er sei ein Kaufmann aus Bagbab, heiße Kalum-Bet und handle mit Shawls und feinen Schleiern für die Frauen. Er habe eine Handelsreise gemacht, sei jetzt auf der Rücksehr nach Hause begriffen und habe ihn elend und halbtodt im Sand liegen sehen. Sein prachtvoller An= zug und die blitenden Steine seines Dolches hatten ihn aufmerksam gemacht; er habe Alles angewandt, ihn zu beleben, und es sei ihm also gelungen. Der Jüngling daukte ihm für sein Leben, benn er sah wohl ein, daß er ohne die Dazwischenkunft dieses Mannes elend hätte sterben muffen; und da er weder Mittel hatte, sich selbst fort= zuhelfen, noch Willens war, zu Fuß und allein durch die Wüste zu wandern, so nahm er dankbar einen Sit auf einem der schwer belas benen Rameele des Raufmanns an und beschloß fürs Erste, mit nach Bagdad zu ziehen, vielleicht könnte er bort sich an eine Gesellschaft, die nach Balfora reifete, anschließen.

Unterwegs erzählte der Kaufmann seinem Reisegefährten Manches von dem trefflichen Beherrscher der Gläubigen, Harun Al-Raschid. Er erzählte ihm von seiner Gerechtigkeitsliebe und seinem Scharssun, wie er die verwickeltsten Prozesse auf einfache und bewundernswürdige Weise zu schlichten wisse; unter Anderem führte er die Geschichte von dem Seiler, die Geschichte von dem Topf mit Oliven an, Geschichten, die jedes Kind weiß, die aber Said sehr bewunderte. "Unser Herr, der Beherrscher der Gläubigen," suhr der Kausmann sort, "unser Herr ist ein wunderbarer Mann. Wenn Ihr meinet, er schlase, wie andere gemeine Leute, so täuschet Ihr Euch sehr. Zwei, drei Stunden in der Morgendämmerung ist Alles. Ich muß das wissen, denn Messour, sein erster Kämmerer, ist mein Better, und obgleich er so verschwiegen ist, wie das Grab, was die Geheimnisse seines Herrn anbelangt, so läßt er doch der guten Verwandtschaft zu lieb hin und wieder einen Wink fallen, wenn er sieht, daß Einer aus Neugierde beinahe vom

Verstand kommen könnte. Statt nun wie andere Menschen zu schlasen, schleicht der Kalif Nachts durch die Straßen von Bagdad, und selten verstreicht eine Woche, worin er nicht auf ein Abenteuer stößt; denn Ihr müßt wissen, wie ja auch aus der Geschichte mit dem Oliventopf erhellt, die so wahr ist, als das Wort des Propheten, daß er nicht mit der Wache und zu Pserd in vollem Put und mit hundert Fackelträgern seine Runde macht, wie er wohl thun könnte, wenn er wollte, sondern angezogen, dald als Kaufmann, dald als Schiffer, dald als Soldat, dals Musti umhergeht und schant, ob Alles recht und in Ordnung sei.

"Daher kommt es aber auch, daß man in keiner Stadt Nachts so höflich gegen jeden Narren ist, auf den man stößt, wie in Bagdad; denn es könnte eben so gut der Kalif, wie ein schmutziger Araber aus der Wüste sein, und es wächst Holz genug, um allen Menschen in und um Bagdad die Bastonade zu geben."

So sprach der Kaufmann, und Said, so sehr ihn hin und wieder die Sehnsucht nach seinem Vater quälte, freute sich doch, Bagdad und den berühmten Harun Al-Raschid zu sehen.

Nach zehn Tagen kamen sie in Bagdad an, und Said staunte und bewunderte die Herrlichkeit dieser Stadt, die damals gerade in ihrem höchsten Glanz war. Der Kaufmann lud ihn ein, mit in sein Haus zu kommen, und Said nahm es gerne au; denn jetzt erst unter dem Gewühl der Menschen siel es ihm ein, daß hier wahrscheinlich außer der Luft und dem Wasser des Tigris und einem Nachtlager auf den Stufen einer Moschee nichts umsonst zu haben sein werde.

Den Tag nach seiner Ankunft, als er sich eben angekleidet hatte und sich gestand, daß er in diesem prachtvollen kriegerischen Aufzug sich in Bagdad wohl sehen lassen könne und vielleicht manchen Blick auf siche, trat der Kaufmann in sein Zimmer; er betrachtete den schönen Jüngling mit schelmischem Lächeln, strich sich den Bart und sprach dann: "Das ist Alles recht schön, junger Herr! Aber was soll denn nun aus Euch werden? Ihr seid, kommt es mir vor, ein großer Träumer und benket nicht an den folgenden Tag; oder habt Ihr so viel Geld bei Euch, um dem Kleid gemäß zu leben, das Ihr traget?"

"Lieber Herr Kalum-Bet," fprach der Jüngling verlegen und er-

röthend, "Geld habe ich freilich nicht, aber vielleicht strecket Ihr mir etwas vor, womit ich heimreisen kann; mein Vater wird es gewiß richtig erstatten."

"Dein Bater, Bursche?" rief ber Kaufmann laut lachend. "Ich glaube, die Sonne hat Dir bas hirn verbrannt. Meinft Du, ich glaube Dir so aufs Wort bas ganze Mährchen, bas Du mir in ber Büfte erzähltest, daß Dein Bater ein reicher Mann in Balfora sei. Du sein einziger Sohn, und ben Anfall ber Araber, und Dein Leben in ihrer Horde und Dies und Jenes? Schon bamals ärgerte ich mich über Deine frechen Lügen und Deine Unverschämtheit. weiß, daß in Balfora alle reichen Leute Raufleute sind, habe schon mit allen gehandelt und müßte von einem Benezar gehört haben, und wenn er nur fechstaufend Tomans im Bermögen hatte. Es ift alfo entweber erlogen, daß Du aus Balfora bift, ober Dein Bater ift ein armer Schluder, beffen bergelaufenem Jungen ich keine Rupfermunge leihen mag. Sodann ber lleberfall in ber Bufte! Wann hat man gehört, seit der weise Ralif Harun die Handelswege durch die Bufte gesichert hat, daß es Räuber gewagt haben, eine Karavane zu plündern und sogar Menschen hinwegzuführen? Auch müßte es bekannt ge= worden sein; aber auf meinem ganzen Weg, und auch hier in Bagbab, wo Menschen aus allen Gegenden der Welt zusammenkommen, hat man nichts bavon gesprochen. Das ift bie zweite Lüge, junger, unverschämter Mensch!"

Bleich vor Jorn und Unmuth wollte Said dem kleinen, bösen Mann in die Rede fallen, Jener aber schrie stärker als er und socht dazu mit den Armen. "Und die dritte Lüge, Du frecher Lügner, ist die Geschichte im Lager Selims. Selims Name ist wohl bekannt unter Allen, die jemals einen Araber gesehen haben, aber Selim ist bekannt als der schrecklichste und grausamste Räuber, und Du wagst zu erzählen, Du habest seinen Sohn getöbtet und seiest nicht sogleich in Stücke gehauen worden; ja, Du treibest die Frechheit so weit, daß Du das Unglaubliche sagst, Selim habe Dich gegen seine Horde beschützt, in sein eigenes Zelt ausgenommen und ohne Lösegeld entlassen, statt daß er Dich ausgehängt hätte an den nächsten besten Baum, er, der oft

Reisende gehängt hat, nur um zu sehen, welche Gesichter sie machen, wenn sie aufgehängt sind. Du abscheulicher Lügner!"

"Und ich kann nichts weiter fagen," rief ber Jüngling, "als baß Alles mahr ift bei meiner Seele und beim Bart des Propheten!"

"Was! bei Deiner Seele willst Du schwören?" schrie der Kaufmann, "bei Deiner schwarzen, lügenhaften Seele? Wer soll da glauben? Und beim Bart des Propheten, Du, der Du selbst keinen Bart hast? Wer soll da trauen?"

"Ich habe freilich keinen Zeugen," fuhr Said fort, "aber habt Ihr mich nicht gefesselt und elend gefunden?"

"Das beweist mir gar nichts," sprach Jener; "Du bist gekleibet wie ein stattlicher Räuber, und leicht hast Du Einen angefallen, ber stärker war, als Du, und Dich besiegte und band."

"Den Einzelnen oder sogar Zwei möchte ich sehen," entgegnete Said, "die mich niederstrecken und binden, wenn sie mir nicht von hinsten eine Schlinge über den Kopf wersen. Ihr mögt in Eurem Bazar freilich nicht wissen, was ein Einzelner vermag, wenn er in den Waffen geübt ist. Aber Ihr habt mir das Leben gerettet, und ich danke Euch. Was wollt Ihr denn aber jetzt mit mir beginnen? Wenn Ihr mich nicht unterstützet, so muß ich betteln, und ich mag Keinen meinessgleichen um eine Gnade anslehen; an den Kalisen will ich mich wenden."

"So?" sprach ber Kaufmann höhnisch lächelnd, "an Niemand anbers wollt Ihr Euch wenden, als an unsern allergnädigsten Herrn? Das heiße ich vornehm betteln! Ei, ei! Bedenket aber, junger, vornehmer Herr, daß der Weg zum Kalisen an meinem Vetter Messour vorbeigeht, und daß es mich ein Wort kostet, den Oberkämmerer darauf ausmerksam zu machen, wie trefflich Ihr lügen könnet. — Aber mich dauert Deine Jugend, Said. Du kannst Dich bessern, es kann noch etwas aus Dir werden. Ich will Dich in mein Gewölbe im Bazar nehmen, dort sollst Du mir ein Jahr lang dienen, und ist dies vorbei und willst Du nicht bei mir bleiben, so zahle ich Dir Deinen Lohn aus und lasse Dich gehen, wohin Du willst, nach Aleppo ober Medina, nach Stambul ober nach Balsora, meinetwegen zu den Unsgländigen. Bis Mittag gebe ich Dir Bedenkzeit; willst Du, so ist es gut, willst Du nicht, so berechne ich Dir nach billigem Auschlag die

Reisekosten, die Du mir verursachtest, und den Platz auf dem Kameel, mache mich mit Deinen Kleidern und Allem, was Du hast, bezahlt, und werfe Dich auf die Straße; dann kannst Du beim Kalisen oder beim Musti, an der Moschee oder im Bazar betteln."

Mit diesen Worten verließ der böse Mann den unglücklichen Jüngsling. Said blickte ihm voll Verachtung nach. Er war empört über die Schlechtigkeit dieses Menschen, der ihn absichtlich mitgenommen und in sein Hans gelockt hatte, damit er ihn in seine Gewalt bekäme. Er versuchte, ob er nicht entsliehen könnte, aber sein Zimmer war versgittert und die Thüre verschlossen. Endlich, nachdem sein Sinn sich lange dagegen gesträubt hatte, beschloß er, fürs Erste den Vorschlag des Kausmanns anzunehmen und ihm in seinem Gewölde zu dienen. Er sah ein, daß ihm nichts Vessers zu thun übrig bleibe; denn wenn er auch entsloh, so konnte er ohne Geld doch nicht bis Valsora kommen. Aber er nahm sich vor, so bald als möglich den Kalisen selbst um Schutz anzussehen.

Den folgenden Tag führte Kalum-Bek seinen neuen Diener in sein Gewölbe im Bazar. Er zeigte Said alle Shawls und Schleier und andere Waaren, womit er handelte, und wies ihm seinen besonbern Dienst an. Dieser bestand barin, daß Said, angekleidet wie ein Raufmannsdiener, und nicht mehr im kriegerischen Schmuck, in der einen Hand einen Shawl, in der andern einen prachtvollen Schleier, unter der Thure des Gewölbes ftand, die vorübergehenden Männer ober Frauen anrief, seine Waaren vorzeigte, ihren Preis nannte, und die Leute zum Raufen einlud; und jett konnte sich Said auch erklären, warum ihn Kalum-Bek zu diesem Geschäft bestimmt hatte. Er war ein kleiner, häßlicher Alter, und wenn er selbst unter dem Laden stand und anrief, so sagte mancher Nachbar ober auch einer ber Vorübergehenden ein wißiges Wort über ihn, oder die Anaben spotteten seiner, und die Frauen nannten ihn eine Vogelscheuche; aber Jedermann sah gerne den jungen, schlanken Said, der mit Anstand die Kunden anrief und Shawl und Schleier geschickt und zierlich zu halten wußte.

Als Kalum-Bek sah, daß sein Laden im Bazar an Kunden zunahm, seitdem Said unter der Thüre stand, wurde er freundlicher gegen den jungen Mann, speiste ihn besser, als zuvor, und war darauf bedacht, ihn in seiner Kleidung immer schön und stattlich zu halsten. Aber Said wurde durch solche Beweise der milderen Gesinnungen seines Herrn wenig gerührt und sann den ganzen Tag und selbst in seinen Träumen auf gute Art und Weise, um in seine Vaterstadt zus rückzukehren.

Eines Tages war im Gewölbe Vieles gekauft worden, und alle Packfnechte, welche die Waaren nach Hause trugen, waren schon verssandt, als eine Frau eintrat und noch Einiges kaufte. Sie hatte bald gewählt und verlangte dann Jemand, der ihr gegen ein Trinkgeld die Waaren nach Hause trage. "In einer halben Stunde kann ich Euch Alles schicken," antwortete Kalum-Bek, "nur so lange müßt Ihr Euch gedulden oder irgend einen andern Packer nehmen."

"Seid Ihr ein Kaufmann und wollet Euern Kunden fremde Packer mitgeben?" rief die Frau. "Kann nicht ein solcher Bursche im Gedränge mit meinem Pack davon lausen? Und an wen soll ich mich dann wenden? Nein, Eure Pflicht ist es nach Marktrecht, mir meinen Pack nach Hause tragen zu lassen, und an Euch kann und will ich mich halten."

"Aber nur eine halbe Stunde wartet, werthe Frau!" sprach der Kaufmann, sich immer ängstlicher drehend. "Alle meine Packfnechte sind verschickt —"

"Das ist ein schlechtes Gewölbe, das nicht immer einige Knechte übrig hat," entgegnete das böse Weib. "Aber dort steht ja noch solch ein junger Müßiggänger; komm junger Bursche, nimm meinen Pack und trag' ihn mir nach."

"Halt, Halt!" schrie Kalum-Bek, "das ist mein Aushängeschild, mein Ausrufer, mein Magnet! Der darf die Schwelle nicht verlassen!"

"Was da!" erwiderte die alte Dame und steckte Said ohne Weisteres ihren Pack unter den Arm. "Das ist ein schlechter Kaufmann und das sind elende Waaren, die sich nicht selbst loben und erst noch solch einen müßigen Bengel zum Schild brauchen. Geh, geh, Bursche, Du sollst heute ein Trinkgeld verdienen."

"So lauf im Namen Arimans und aller bofen Geifter!" murmelte

Kalum-Bet feinem Magnet gu, "und fiebe gu, daß Du bald wieder tommft; die alte here tonnte mich ins Geschrei bringen auf bem gangen Bagar, wollte ich mich länger weigern."

Saib folgte ber Frau, bie leichteren Schrittes, als man ihrem



Alter gutranen sollte, burch ben Markt und die Straßen eilte. Sie ftand endlich vor einem prachwollen Haufe fitif, wochte au, die Flügelburen sprangen auf und sie stieg eine Warmortreppe hinan und wintte Said au folgen. Sie gelanaten endlich in einen boben, weiten Saal, ber mehr Pracht und Herrlichkeit enthielt, als Saib jemals geschaut hatte. Dort setzte sich die alte Frau erschöpft auf ein Polster, winkte dem jungen Mann, seinen Pack niederzulegen, reichte ihm ein kleines Silberstück und hieß ihn gehen.

Er war schon an der Thure, als eine helle, seine Stimme "Said" rief; verwundert, daß man ihn hier kenne, schaute er sich um, und eine wunderschöne Dame, umgeben von vielen Sklaven und Dienes rinnen, saß statt der Alten auf dem Polster. Said, ganz stumm vor Verwunderung, kreuzte seine Arme und machte eine tiese Verbeugung.

"Said, mein lieber Junge," sprach die Dame, "so sehr ich die Unfälle bedaure, die Dich nach Bagdad führten, so war doch dies ber einzige, vom Schicksal bestimmte Ort, wo sich, wenn Du vor dem zwanzigsten Jahr Dein Vaterhaus verließest, Dein Schicksal lösen würde. Said, hast Du noch Dein Pfeischen?"

"Wohl hab' ich es noch," rief er freudig, indem er die goldene Kette hervorzog, "und Ihr seid vielleicht die gütige Fee, die mir dieses Angebinde gab, als ich geboren wurde?"

"Ich war die Freundin Deiner Mutter," antwortete die Fee, "und bin auch Deine Freundin, so lange Du gut bleibst. Ach! daß Dein Vater, der leichtsinnige Mann, meinen Rath befolgt hätte! Du würdest vielen Leiden entgangen sein."

"Nun, es hat wohl so kommen muffen!" erwiderte Said. "Aber gnädigste Fee, lasset einen tüchtigen Nordostwind an Euern Wolken-wagen spannen, nehmet mich auf und führet mich in ein paar Minuten nach Balsora zu meinem Vater; ich will dann die sechs Monate bis zu meinem zwanzigsten Jahre geduldig dort ausharren."

Die Fee lächelte. "Du hast eine gute Weise, mit uns zu sprechen," antwortete sie; "aber armer Said! es ist nicht möglich; ich vermag jetzt, wo Du außer Deinem Vaterhause bist, nichts Wunderbares für Dich zu thun. Nicht einmal aus der Gewalt des elenden Kalum-Bekt vermag ich Dich zu befreien! Er steht unter dem Schutze Deiner mächstigen Feindin."

"Also nicht nur eine gütige Freundin habe ich," fragte Said, "auch eine Feindin? Run, ich glaube ihren Einfluß schon öfter erfahren zu haben. Aber mit Rath dürset Ihr mich doch unterstützen? Soll ich nicht zum Kalifen gehen und ihn um Schutz bitten? Er ist ein weiser Mann, er wird mich gegen Kalum-Bek beschützen."

"Ja, Harun ist ein weiser Mann!" erwiderte die Fee, "aber leider ist er auch nur ein Mensch. Er traut seinem Großkämmerer Messour so viel als sich selbst und er hat Recht, denn er hat Messour erprobt und treu gesunden. Messour aber traut seinem Freund Kalum-Bekauch wie sich selbst, und darin hat er Unrecht, denn Kalum ist ein schlechter Mann, wenn er schon Messours Verwandter ist. Kalum ist zugleich ein verschlagener Kopf und hat, so bald er hieher kam, seinem Vetter Großkämmerer eine Fabel über Dich erdichtet und angeheftet, und dieser hat sie wieder dem Kalisen erzählt, so daß Du, kämest Du auch jetzt gleich in den Balast Haruns, schlecht empfangen werden würdest, denn er traute Dir nicht. Aber es gibt andere Mittel und Wege, sich ihm zu nahen, und es steht in den Sternen geschrieben, daß Du seine Gnade erwerben sollst."

"Das ist freilich schlimm," sagte Said wehmüthig; "da werde ich schon noch einige Zeit der Ladendiener des elenden Kalum-Bet sein müssen. Aber eine Gnade, verehrte Fee, könnet Ihr mir doch ge- währen. Ich bin zum Wassenwerk erzogen, und meine höchste Freude ist ein Kampsspiel, wo recht tüchtig gesochten wird mit der Lanze, mit Bogen und stumpsem Schwert. Nun halten die edelsten Jünglinge dieser Stadt alle Woche ein solches Kampsspiel. Aber nur Leute im höchsten Schmuck, und überdies nur freie Männer dürsen in die Schranken reiten, namentlich aber kein Diener aus dem Bazar. Wenn Ihr nun bewirken könntet, daß ich jede Woche ein Pferd, Kleider, Wassen haben könnte, und daß man mein Gesicht nicht so leicht erkenne —"

"Das ist ein Wunsch, wie ihn ein edler junger Mann wohl wagen barf," sprach die Fee; "der Vater Deiner Mutter war der tapferste Mann in Sprien, und sein Geist scheint sich auf Dich vererbt zu haben. Merke Dir dies Haus; Du sollst jede Woche hier ein Pferd und zwei berittene Knappen, serner Wassen und Kleider sinden, und ein Wasch-wasser für Dein Gesicht, das Dich für alle Augen unkenntlich machen soll. Und nun, Said, sebe wohl! Harre aus und sei klug und tugend-haft! In sechs Monaten wird Dein Pfeischen tönen, und Zulima's Ohr wird für seine Töne offen sein."

Der Jüngling ichieb von feiner wunderbaren Beschützerin mit Dant und Berehrung; er mertte sich bas haus und bie Strafe genau und ging bann wieber nach bem Bazar.

Mis Saib in ben Bagar gundleferte, tam er gerade noch gu rechte Zeit, um feinen Herrn und Meister Kalum-Bet zu unterstützen und zu erten. Ein großes Gedränge vonr um den Laden, Anaben taugten um den Kaufmann ber und verhöhnten ihn, und die Allen fachten. Er selbst fann der Austrierd unt in großer Bertegen-beit vor den Adden, in der einen Hand einen Schauf, in der andern



ben Schleier. Diefe innberbare Serne tam ober von einem Borfall fer, ber sich in Saids Abwelenbeit ereignet hatte. Ralum hatte fich statt eines schon Dieners unter die Thüre gestellt und ausgerusfen, aber Riemand mochte bei bem alten, bastichen Burschen taufen. Da dingen zwei Manner den Bagar herob und wollten für ihre Frauen Geschente taufen. Sie waren sieden sich dien einige Wate auf und nieder gegangen, und den jett sich man sie mit umberierrenden Bliden wieder beraderen.

Ralum-Bet, ber bies bemertte, wollte es fich gu Rugen machen

und rief: "Hier, meine Herren, hier! Was suchet Ihr? Schöne Schleier, schöne Waare?"

"Guter Alter," erwiderte Einer, "Deine Waaren mögen recht gut sein, aber unsere Frauen sind wunderlich, und es ist Sitte in der Stadt geworden, die Schleier bei Niemand zu kaufen, als bei dem schönen Ladendiener Said; wir gehen schon eine halbe Stunde umher, ihn zu suchen und sinden ihn nicht; aber kannst Du uns sagen, wo wir ihn etwa treffen, so kaufen wir Dir ein ander Mal ab."

"Allah il Allah!" rief Kalum-Bek freundlich grinsend, "Euch hat ber Prophet vor die rechte Thüre geführt. Zum schönen Ladendiener wollet Ihr, um Schleier zu kaufen? Nun, tretet nur ein, hier ist fein Gewölbe."

Der eine dieser Männer lachte über Kalums kleine und häßliche Geftalt und seine Behauptung, daß er der schöne Ladendiener sei; der andere aber glaubte, Kalum wolle sich über ihn luftig machen, blieb ihm nichts schuldig, sondern schimpfte ihn weidlich. Dadurch kam Kalum = Bet außer fich; er rief seine Nachbarn zu Zeugen auf, daß man keinen andern Laden als den seinigen bas Gewölbe des schönen Ladendieners nenne; aber die Nachbarn, welche ihn wegen des Bulaufs, ben er seit einiger Zeit hatte, beneideten, wollten hievon nichts wissen, und die beiden Männer gingen nun dem alten Lügner, wie sie ihn nannten, ernstlich zu Leibe. Kalum vertheidigte sich mehr durch Geschrei und Schimpsworte, als durch seine Faust, und so lockte er eine Menge Menschen vor sein Gewölbe; die halbe Stadt kannte ihn als einen geizigen, gemeinen Filz, alle Umstehenden gönnten ihm die Buffe, die er befam, und schon pacte ihn einer der beiden Männer am Bart, als eben bieser am Arm gefaßt und mit einem einzigen Ruck zu Boden geworfen wurde, so daß sein Turban herabsiel, und feine Pantoffeln weit hinweg flogen.

Die Menge, welche es wahrscheinlich gerne gesehen hätte, wenn Kalum-Bek mißhandelt worden wäre, murrte laut, der Gefährte des Niedergeworfenen sah sich nach dem um, der es gewagt hatte, seinen Freund niederzuwersen; als er aber einen hohen, kräftigen Jüngling mit blitzenden Augen und muthiger Miene vor sich stehen sah, wagte

er es nicht, ihn anzugreifen, da überdies Kalum, dem seine Rettung wie ein Wunder erschien, auf den jungen Mann deutete und schrie: "Nun, was wollt Ihr denn mehr? Da steht er ja, Ihr Herren, das ist Said, der schöne Ladendiener." Die Leute umher lachten, weil sie wußten, daß Kalum=Bek vorhin Unrecht geschehen war. Der niedersgeworfene Mann stand beschämt auf und hinkte mit seinem Genossen weiter, ohne weder Shawl noch Schleier zu kaufen.

"D Du Stern aller Ladendiener, Du Krone des Bazars!" rief Kalum, als er seinen Diener in den Laden führte; "wahrlich, das heiße ich zu rechter Zeit kommen, das nenne ich die Hand ins Mittel legen; lag doch der Bursche auf dem Boden, als ob er nie auf den Beinen gestanden wäre, und ich — ich hätte keinen Barbier mehr gesbraucht, um mir den Bart kämmen und salben zu lassen, wenn Du nur zwei Minuten später gekommen wärest! Womit kann ich es Dir vergelten?"

Es war nur das schnelle Gefühl des Mitleids gewesen, was Saids Hand und Herz regiert hatte; setzt, als dieses Gefühl sich legte, reute es ihn fast, daß er die gute Züchtigung dem bösen Mann erspart hatte; ein Dutend Barthaare weniger, dachte er, hätten ihn auf zwölf Tage sanft und geschmeidig gemacht; er suchte aber dennoch die günstige Stimmung des Kausmanns zu benützen und erbat sich von ihm zum Dank die Gunst, alle Wochen einen Abend für sich benützen zu dürsen zu einem Spaziergang, oder zu was es auch sei; Kalum gab es zu, denn er wußte wohl, daß sein gezwungener Diener zu vernünstig sei, um ohne Geld und gute Kleider zu entsliehen.

Balb hatte Said erreicht, was er wollte. Am nächsten Mittwoch, bem Tag, wo sich die jungen Leute aus den vornehmsten Ständen auf einem öffentlichen Plat der Stadt versammelten, um ihre kriegerischen Uebungen zu halten, sagte er zu Kalum, er wolle diesen Abend für sich benützen, und als dieser es erlaubt hatte, ging er in die Straße, wo die Fee wohnte, pochte an, und sogleich sprang die Pforte auf. Die Diener schienen auf seine Aukunft schon vorbereitet gewesen zu sein, denn ohne ihn erst nach seinem Begehren zu fragen, führten sie ihn die Treppe hinan in ein schönes Gemach; dort reichten sie ihm

zuerft bas Bafchwaffer, bas ihn untenntlich machen follte. Er benehte fein Gesicht bamit, schaute bann in einen Metallspiegel und kannte sich beinabe selbst nicht mehr, benn er war jeht von ber Sonne ge-



braunt, trug einen fconen, fcmargen Bart und fah jum minbeften gehn Sahre alter aus, ale er in ber That gablte.

hierauf führten fie ihn in ein zweites Gemach, wo er eine vollftanbige und prachtvolle Kleibung fand, in welcher fich ber Kalif von

Sauff's Dabrden.

Bagdad selbst nicht hätte schämen dürsen an dem Tag, wo er im volslen Glanze seiner Herrlichkeit sein Heer musterte. Außer einem Turban von feinstem Gewebe mit einer Agraffe von Diamanten und hohen Reihersedern, einem Kleid von schwerem rothem Seidenzeug mit silbersnen Blumen durchwirkt, fand Said einen Brustpanzer von silbernen Ringen, der so sein gearbeitet war, daß er sich nach jeder Bewegung des Körpers schmiegte, und doch zugleich so sest, daß ihn weder die Lanze, noch das Schwert durchdringen konnten. Eine Damascenersklinge in reich verzierter Scheide mit einem Griff, dessen Steine Said unschätzbar däuchten, vollendete seinen kriegerischen Schmuck. Alls er völlig gerüstet wieder aus der Thüre trat, überreichte ihm einer der Diener ein seidenes Tuch und sagte ihm, daß die Gebieterin des Hauses ihm dieses Tuch schicke; wenn er damit sein Gesicht abwische, so werde der Bart und die braune Farbe verschwinden.

In dem Sofe des Hauses standen drei schöne Pferde; das schönste beftieg Said, die beiben andern feine Diener, und bann trabte er freudig dem Plate zu, wo die Kampfipiele gehalten werden follten. Durch den Glanz seiner Kleider und die Pracht seiner Waffen zog er Aller Augen auf sich, und ein allgemeines Geflüfter bes Staunens entstand, als er in den Ring, welchen die Menge umgab, einritt. Es war eine glänzende Versammlung der tapfersten und edelsten Jünglinge Bagbabs; selbst die Brüder des Kalifen sah man ihre Rosse tummeln und die Lanzen schwingen. Als Said heranritt, und Niemand ihn zu kennen schien, ritt der Sohn des Großwessirs mit einigen Freunden auf ihn zu, grußte ihn ehrerbietig, lub ihn ein, an ihren Spielen Theil zu nehmen, und fragte ihn nach seinem Namen und seinem Baterland. Said gab vor, er heiße Almanfor und komme von Kairo, fei auf einer Reise begriffen und habe von der Tapferkeit und Geschicklichkeit ber jungen Ebeln von Bagdab so Vieles gehört, daß er nicht gefäumt habe, sie zu sehen und kennen zu lernen. Den jungen Leuten gefiel der Auftand und das muthige Wesen Said = Almansors; fie ließen ihm eine Lanze reichen und feine Partie mahlen, benn bie ganze Gesellschaft hatte sich in zwei Partien getheilt, um einzeln und in Schaaren gegen einander zu fechten.

Aber hatte schon Saids Aengeres die Aufmerksamkeit auf ihn ge-

lentt, jo ftaunte man jeht noch mehr über feine ungewöhnliche Gefciellichfeit und Behendigkeit. Sein Pferd mar schneller als ein Bogel, und fein Schwert schwierte noch behenber umber. Er warf bie Anng so leicht und genau ans Jiel, als ware sie ein Pfeil, ben er



von einem sichern Bogen abgeichnellt hätte. Die Tapfersten seiner Gegenpartei besiegte er, und am Schluß der Spiese war er so allgemein ab Sieger anerkannt, daß einer der Brüder des Kalisen und der Sohn des Großwossisch, die auf Saids Seite gekömpt hatten, ihn baten, auch mit ihnen zu streiten. Ali, der Bruder des Kalisen, wurde

von ihm besiegt, aber ber Sohn des Großwessirs widerstand ihm so tapfer, daß sie es nach langem Kampfe für besser hielten, die Entscheis dung für das nächste Mal aufzusparen.

Den Tag nach diesen Spielen sprach man in ganz Bagdad von nichts als dem schönen, reichen und tapfern Fremdling; Alle, die ihn gesehen hatten, ja selbst, die er besiegt hatte, waren entzückt von seinen edlen Sitten, und sogar vor seinen eigenen Ohren im Gewölbe Ralum-Beks wurde über ihn gesprochen, und man beklagte nur, daß Niemand wisse, wo er wohne. Das nächste Mal fand er im Hause ber Tee ein noch schöneres Rleid und noch köstlicheren Waffenschmud. Diesmal hatte sich halb Bagdad zugedrängt, selbst der Kalif sah von einem Balkon herab bem Schauspiel zu; auch er bewunderte ben Frembling Almansor und hing ihm, als die Spiele geendet hatten, eine große Denkmünze von Gold an einer goldenen Kette um den Hals, um ihm seine Bewunderung zu bezeigen. Es konnte nicht anbers kommen, als daß bieser zweite noch glänzendere Sieg den Neid ber jungen Leute von Bagdad aufregte. "Ein Fremdling," sprachen fie untereinander, "soll hieher kommen nach Bagdad, und Ruhm, Ehre und Sieg zu entreißen? Er soll sich an andern Orten damit brüften können, daß unter der Blüthe von Bagbads Jünglingen keiner gewesen sei, der es entfernt hatte mit ihm aufnehmen können?" So sprachen sie und beschlossen, beim nächsten Rampfspiel, als mare es durch Zufall geschehen, zu fünf oder sechs über ihn herzufallen.

Said's scharfen Bliden entgingen diese Zeichen des Unmuths nicht; er sah, wie sie an den Eden zusammen standen, flüsterten und mit bösen Mienen auf ihn deuteten, er ahnte, daß außer dem Bruder des Kalisen und dem Sohn des Großwessirs keiner sehr freundlich gegen ihn gesinnt sein möchte, und diese selbst wurden ihm durch ihre Fragen lästig: wo sie ihn aufsuchen könnten, womit er sich beschäftige, was ihm in Bagdad wohlgefallen habe und dergleichen.

Es war ein sonderbarer Zufall, daß derjenige der jungen Mänsner, welcher Said Mimansor mit den grimmigsten Blicken betrachtete und am seindseligsten gegen ihn gesinnt schien, Niemand anders war, als der Mann, den er vor einiger Zeit bei Kalum Beks Bude niedersgeworfen hatte, als er gerade im Begriff war, dem unglücklichen

Raufmann ben Bart auszureißen. Diefer Mann betrachtete ihn immer aufmerksam und neidisch; Said hatte ihn zwar schon einige Male besiegt, aber bies war kein hinlänglicher Grund zu solcher Feinbseligkeit, und Said fürchtete ichon, jener mochte ihn an seinem Wuchs ober an der Stimme als Kalums-Beks Ladendiener erkannt haben, eine Entdedung, die ihn bem Spott und ber Rache diefer Leute aussetzen würde. Der Anschlag, welchen seine Reider auf ihn ge= macht hatten, scheiterte sowohl an seiner Vorsicht und Tapferkeit, als auch an der Freundschaft, womit ihm der Bruder des Kalifen und der Sohn des Großwessirs zugethan waren. Als diese sahen, daß er von wenigstens sechs umringt sei, die ihn vom Pferd zu wenden ober zu entwaffnen suchten, sprengten sie berbei, jagten ben ganzen Trupp auseinander und brohten ben jungen Leuten, welche fo verrätherisch gehandelt hatten, sie aus der Kampfbahn zu ftoßen. — Mehr benn vier Monate hatte Said auf diese Beise zum Erstaunen Bagbabs seine Tapferkeit erprobt, als er 'eines Abends beim Nachhausegehen von dem Kampfplat einige Stimmen vernahm, die ihm bekannt schie-Vor ihm gingen vier Männer, die sich langsamen Schrittes über etwas zu berathen schienen. Als Said leife näher trat, hörte er, daß fie ben Dialekt ber Borbe Selims in ber Bufte fprachen, und ahnete, daß die vier Männer auf irgend eine Räuberei ausgingen. Sein erftes Gefühl war, sich von diesen Vieren zurückzuziehen; als er aber bedachte, daß er irgend etwas Boses verhindern könnte, schlich er sich noch näher herzu, diese Männer zu behorchen.

"Der Thürsteher hat ausbrücklich gesagt, die Straße rechts vom Bazar," sprach der Eine; "bort werde und müsse er heute Nacht mit dem Großwesser durchkommen."

"Gut'," antwortete ein Anderer. "Den Großwessir fürchte ich nicht; er ist alt und wohl kein sonderlicher Held, aber der Kalif soll ein gutes Schwert führen, und ich traue ihm nicht; es schleichen ihm gewiß zehn oder zwölf von der Leibwache nach."

"Reine Seele," entgegnete ihm ein Dritter. "Wenn man ihn je gesehen und erkannt hat bei Nacht, war er immer nur allein mit dem Wessir oder mit dem Oberkämmerling. Heute Nacht muß er unser sein, aber es darf ihm kein Leid geschehen." "Ich bente, das Befte ift," fprach der Erfte, "wir werfen ihm eine Schlinge über ben Kopf; tobten durfen wir ibn nicht, denn für feinen Leichnam wurden fie ein geringes Zofegelb geben, und überdies wuren wir nicht ficher, es zu befommen."



"Mifo eine Stunde vor Mitternacht!" fagten fie gufammen und fchieben, ber Gine bierhin, ber Undere borthin.

Saib war über biefen Anischag nicht wenig erschroden. Er beschie bie jam Balait bes Kalifen zu eilen umb ihm vob we Gefabr, bie ihm droch ja unterrichten. Aber als er icon werd mehrere Straßen gelausen war, sielen ihm die Worte der zie don durch mehrere Straßen gelausen war, sielen ihm die Worte der zie bei bie im gesagt hatte, wie solliecht er bei dem Kalifen angeschrieben sei; er bedachte, daß man vielleicht seine Angabe verlachen, oder als einen Berluch, bei dem Beherriche von Bagdad sich einzusschaft, anziehen Konnte, und so bielt er seine Schritte an, und achtete es für das Beste, sich auf sein gutes Schwert zu verlassen und den Kalifen personlich and ben Halifen und den Kalifen

Er ging baher nicht in Ralum-Bete Saus gurud, fonbern fette

sich auf die Stusen einer Moschee und wartete dort, bis die Nacht völlig angebrochen war; dann ging er am Bazar vorbei in jene Straße, welche die Räuber bezeichnet hatten, und verbarg sich hinter dem Vorsprung eines Hauses. Er mochte ungefähr eine Stunde dort gestanden sein, als er zwei Männer langsam die Straße herabkommen hörte; anfänglich glaubte er, es sei der Kalif und sein Großwessir; aber einer der Männer klatschte in die Hand, und sogleich eilten zwei andere sehr leise die Straße herauf vom Bazar her. Sie slüsterten eine Weile und vertheilten sich dann; Drei versteckten sich nicht weit von ihm und Einer ging in der Straße auf und ab. Die Nacht war sehr sinster, aber stille, und so mußte sich Said auf sein scharfes Ohr beinahe ganz allein verlassen.

Wieber war etwa eine halbe Stunde vergangen, als man gegen ben Bagar hin Schritte vernahm. Der Räuber mochte fie auch gehört haben; er schlich an Said vorüber bem Bazar zu. Die Schritte kamen näher, und schon konnte Said einige bunkle Gestalten erkennen, als ber Räuber in die Sand klatschte, und in demselben Augenblicke die Drei aus bem Hinterhalt hervorstürzten. Die Angegriffenen mußten übrigens bewaffnet sein, benn er vernahm den Klang von aneinandergeschlagenen Schwertern. Sogleich zog er seine Damascenerklinge und fturzte fich mit dem Ruf: "Nieder mit den Feinden des großen Barun!" auf die Räuber, ftredte mit dem erften hieb einen zu Boben, und brang bann auf zwei andere ein, die eben im Begriff waren, einen Mann, um welchen fie einen Strid geworfen hatten, zu entwaffnen. Er hieb blindlings auf den Strick ein, um ihn zu zerschneiden, aber er traf dabei einen der Räuber so heftig über den Arm, daß er ihm die Hand abschlug; der Räuber stürzte mit fürchterlichem Geschrei auf die Aniee. Jest wandte fich ber vierte, ber mit einem andern Mann gefochten hatte, gegen Said, ber noch mit dem britten im Kampf war; aber ber Mann, um welchen man die Schlinge geworfen hatte, sah sich nicht so bald frei, als er seinen Dolch zog, und ihn bem Angreifenden von der Seite in die Bruft ftieß. bies ber noch Uebriggebliebene fah, marf er feinen Gabel weg und floh.

Said blieb nicht lange in Ungewißheit, wen er gerettet habe; benn ber größere ber beiben Männer trat zu ihm und sprach: "Das

Eine ist so sonderbar wie das Andere, dieser Angriff auf mein Leben oder meine Freiheit, wie die unbegreifliche Hülfe und Rettung. Wie wußtet Ihr, wer ich sei? Habt Ihr von dem Anschlag dieser Menschen gewußt?"

"Beherrscher ber Gläubigen," antwortete Said, "— benn ich zweisse nicht, daß Du es bist —, ich ging heute Abend durch die Straße El Malek hinter einigen Männern, deren fremden und geheimnisvollen Dialekt ich einst gelernt habe. Sie sprachen bavon, Dich gefangen zu nehmen und den würdigen Mann, Deinen Wessir, zu tödten. Weil es nun zu spät war, Dich zu warnen, beschloß ich, an den Platz zu gehen, wo sie Dir auflauern wollten, um Dir beizustehen."

"Ich danke Dir," sprach Harun; "an dieser Stätte ist übrigens nicht gut weilen; nimm diesen Ring und komm damit morgen in meinen Palast; wir wollen dann mehr über Dich und Deine Hülfe reden und sehen, wie ich Dich am besten belohnen kann. Komm, Wessir, hier ist nicht gut bleiben, sie können wieder kommen."

Er sprach es und wollte den Großwessir sortziehen, nachdem er dem Jüngling einen Ring an den Finger gesteckt hatte; dieser aber bat ihn, noch ein wenig zu verweilen, wandte sich um und reichte dem überraschten Jüngling einen schweren Beutel. "Junger Mann," sprach er, "mein Herr, der Kalif, kann Dich zu Allem machen, wozu er will, selbst zu meinem Nachfolger; ich selbst kann wenig thun, und was ich thun kann, geschieht heute besser als morgen; drum nimm diesen Beutel. Das soll meinen Dank übrigens nicht abkausen. So oft Du irgend einen Bunsch hast, komm getrost zu mir."

Ganz trunken von Glück eilte Saib nach Hause. Aber hier wurde er übel empfangen; Kalum-Bek wurde über sein langes Ausbleiben zuerst unwillig und dann besorgt, denn er dachte, er könnte leicht den schönen Aushängeschild seines Gewölbes verlieren. Er empfing ihn mit Schmähworten und tobte und raste wie ein Wahnsinniger. Aber Said, der einen Blick in den Beutel gethan und gefunden hatte, daß er lauter Goldstücke enthalte, bedachte, daß er jetzt nach seiner Heimath reisen könne, auch ohne die Inade des Kalisen, die gewiß nicht geringer wäre, als der Dank seines Wessirs; und so blieb er ihm kein Wort schuldig, sondern erklärte ihm rund und deutlich, daß er keine

Stunde länger bei ihm bleiben werde. Von Anfang erschrak Kalums Bet hierüber sehr, dann aber lachte er höhnisch und sprach: "Du Lump und Landläuser, Du ärmlicher Wicht! Wohin willst Du denn Deine Zusslucht nehmen, wenn ich meine Hand von Dir abziehe? Wo willst Du ein Mittagessen bekommen und wo ein Nachtlager?"

"Das soll Euch nicht bekümmern, Herr Kalum-Bek," antwortete Said tropig; "gehabt Euch wohl, mich sehet Ihr nicht wieder."

Er sprach es und lief zur Thüre hinaus, und Kalum-Bek schaute ihm sprachlos vor Staunen nach. Den andern Morgen aber, nachdem er sich den Fall recht überlegt hatte, schickte er seine Packknechte aus und ließ überall nach dem Flüchtling spähen. Lange suchten sie umssonst, endlich aber kam einer zurück und sagte, er habe Said, den Ladendiener, aus einer Moschee kommen und in eine Karavauserai gehen sehen. Er sei aber ganz verändert, trage ein schönes Kleid, einen Dolch und Säbel und einen prachtvollen Turban.

Alls Kalum-Bet bies hörte, schwur er und rief: "Bestohlen hat er mich und sich bafür gekleibet. D ich geschlagener Mann!" Dann lief er zum Ausseher ber Polizei, und ba man wußte, baß er ein Verwandter von Messour, dem Oberkämmerling sei, so wurde es ihm nicht schwer, einige Polizeidiener von ihm zu erlangen, um Said zu verhaften. Said saß vor einer Karavanserai und besprach sich ganz ruhig mit einem Kausmann, den er da gesunden, über eine Reise nach Balsora, seiner Vaterstadt; da siesen plötlich einige Männer über ihn her und banden ihm, trotz seiner Gegenwehr, die Hände auf den Rücken. Er fragte sie, was sie zu dieser Gewaltthat berechtige, und sie antworteten, es geschehe im Namen der Polizei und seines rechtmäßigen Gebieters Kalum-Bek. Zugleich trat der kleine, häßliche Mann herzu, verhöhnte und verspottete Said, griff in seine Tasche und zog zum Staunen der Umstehenden und mit Triumphge schrei einen großen Beutel mit Gold heraus.

"Sehet! das Alles hat er mir nach und nach gestohlen, der schlechte Mensch!" rief er, und die Leute sahen mit Abschen auf den Gesangenen und riesen: "Wie! noch so jung, so schön, und doch so schlecht! Zum Gericht, zum Gericht, damit er die Bastonade erhalte! So schleppten sie ihn fort, und ein ungeheurer Zug Menschen aus allen

Ständen ichloß fich an; fie riefen: "Gebet, bas ift ber ichone Labendiener vom Bazar; er hat seinen Gerrn bestohlen und ist entflohen; zweihundert Goldstücke hat er gestohlen."

Der Aufseher ber Polizei empfing ben Gefangenen mit finsterer Miene; Said wollte fprechen, aber ber Beamte gebot ihm zu schweis gen und verhörte nur ben fleinen Raufmann. Er zeigte ihm ben Beutel und fragte ihn, ob ihm dieses Gold gestohlen worden sei; Kalum-Bek beschwor es; aber sein Meineid verhalf ihm zwar zu dem Gold, doch nicht zu dem schönen Ladendiener, der ihm tausend Goldftude werth war; benn ber Richter fprach: "Nach einem Gefet, bas mein großmächtigster Herr, der Kalif, erft vor wenigen Tagen geschärft hat, wird jeber Diebstahl, ber hundert Goldstüde überfteigt und auf bem Bagar begangen wird, mit ewiger Verbannung auf eine wüste Insel bestraft. Dieser Dieb kommt gerade zu rechter Beit, er macht die Bahl von zwanzig solcher Bursche voll; morgen werden sie auf eine Barke gepackt und in die See geführt."

Said war in Verzweiflung; er beschwor den Beamten, ihn anzuhören, ihn nur ein Wort mit dem Kalifen sprechen zu lassen; aber er fand feine Unabe. Ralum-Bet, ber jest seinen Schwur bereute, sprach ebenfalls für ihn, aber der Richter antwortete: "Du hast Dein Gold und kannft zufrieden fein, gehe nach Sause und verhalte Dich ruhig, foust strafe ich Dich für jeden Widerspruch um zehn Goldstücke." Ralum schwieg bestürzt, der Richter aber winkte, und der unglückliche Said wurde abgeführt.

Man brachte ihn in ein finfteres und feuchtes Gefängniß; neun= zehn elende Menschen lagen bort auf Stroh umber und empfingen ihn als ihren Leidensgefährten mit rohem Gelächter und Verwünschungen gegen ben Richter und ben Kalifen. So schredlich sein Schidsal vor ihm lag, fo fürchterlich ber Gebanke mar, auf eine mufte Infel verbanut zu werden, so fand er boch noch einigen Trost barin, schon am folgenden Tage aus diesem schrecklichen Gefängniß erlöst zu werden. Aber er täuschte sich sehr, als er glaubte, sein Buftand auf bem Schiff werbe besser sein. In den untersten Raum, wo man nicht aufrecht stehen konnte, wurden die zwanzig Verbrecher hinabgeworfen, und bort stießen und schlugen sie sich um die besten Bläte.

Die Anker wurden gelichtet, und Said weinte bittere Thränen, als das Schiff, das ihn von seinem Vaterlande entführen sollte, sich zu bewegen ansing. Nur einmal des Tages theilte man ihnen ein wenig Brod und Früchte und einen Trunk süßen Wassers aus, und so dunkel war es in dem Schiffsraum, daß man immer Lichter herabbringen mußte, wenn die Gefangenen speisen sollten. Beinahe alle zwei, drei Tage sand man einen Todten unter ihnen, so ungesund war die Luft in diesem Wasserkerker, und Said wurde nur durch seine Jugend und seine seste Gefundheit erhalten.

Vierzehn Tage waren sie schon auf bem Wasser, als eines Tages die Wellen heftiger rauschten, und ein ungewöhnliches Treiben und Rennen auf dem Schiffe entstand.

Said ahnete, daß ein Sturm im Anzug sei; es war ihm sogar angenehm, benn er hoffte dann zu sterben.

Heftiger wurde das Schiff hin- und hergeworfen, und endlich saß es mit schrecklichem Krachen fest. Geschrei und Geheul scholl von dem Verdeck herab und mischte sich mit dem Brausen des Sturmes. Endslich wurde es wieder stille, aber zu gleicher Zeit entdeckte auch einer der Gefangenen, daß das Wasser in das Schiff eindringe. Sie pochten an der Fallthüre nach oben, aber man antwortete ihnen nicht. Als daher das Wasser immer heftiger eindrang, stemmten sie sich mit vereinigten Kräften gegen die Thüre und sprengten sie auf.

Sie stiegen die Treppe hinan, aber oben fanden sie keinen Mensichen mehr. Die ganze Schiffsmannschaft hatte sich in Böten gerettet. Jetzt geriethen die meisten Gefangenen in Verzweiflung; denn der Sturm wüthete immer heftiger, das Schiff krachte und senkte sich. Noch einige Stunden saßen sie auf dem Verdeck und hielten ihre letzte Mahlzeit von den Vorräthen, die sie im Schiff gefunden, dann erneuerte sich auf einmal der Sturm, das Schiff wurde von der Klippe, worauf es fest saß, hinweggerissen und brach zusammen.

Saib hatte sich am Mast angeklammert und hielt ihn, als bas Schiff geborsten war, noch immer fest. Die Wellen warfen ihn hin und her, aber er hielt sich, mit den Füßen rudernd, immer wieder oben. So schwamm er in immerwährender Todesgefahr eine halbe Stunde, da siel die Kette mit dem Pfeischen wieder aus seinem Kleid,

und noch einmal wollke er verfuchen, ob es nicht tine. Mit der einen Jand Nammerte er sich seit, mit der andern sehte er es an seinen Mund, blies, ein heller, flarer Ton erscholl, und augenbildlich segte sich der Surem, und die Welken glätteten sich, als hätte man Del devauf ausgegoffen. Kaum diete er sich mit leichterem Altem umgesehen, ob er nicht irgendivo Land erspähen könnte, als der Welken unter ihm sich auf einen micht geringen Schreden unden er wochen füng, und ve seinem nicht geringen Schreden unden er woche, dos er



nicht mehr auf Hofa, sonbern auf einem ungebenern Delphin reite; nach einigen Augenbliden aber tehrte seine Fassung zuruch, und da er sach dab der Delphin zwar schnelt, aber ruhig und gelassen seine Bahn sortschwimme, schrieb er seine wunderbare Rettung dem silbernen Pfeischen und der gütigen Jes zu und rief seinen seurigsten Dant in die Lüfte.

 fagte er Dant; ber Tifch tauchte nieber, er aber ftauchte ben Delphin in bie Seite und fogleich schwamm biefer weiter ben Fluß hinauf.

Die Sonne fing ichon an ju finten, als Saib in buntter Ferne inte große Stadt erblidte, beren Minarets ihm Kehnlichteit mit benen von Bagdod zu baben ichienen. Der Gebante an Bagdod war ihm nicht sehr angenehm, aber sein Bertrauen auf die gittige Bee war so groß, daß er felt glaubte, sie werde ihn nicht wieder in die Honden der Schamblichen Radum-Bet slatten fassen. Dur Seite, etwa eine Meite von der Stadt und nahe am Fluß, erblidte er ein prachtvolles Landbaus, und zu seiner großen Berwunderung sente ber Fisch nach diesem



Auf bem Dach bes Hanles standen mehrere ichön gelleibete Manner und am Ufer sah Saib eine große Menge Diener, und Alleschauten nach ihm und schlügen vor Berwunderung die Hande glich nen. An einer Marmortreppe, die vom Basser nach dem Lussischlöb himanfführte, biet der Delibbin au, und daum hatte Said einen Kus

auf die Treppe gesetzt, so war auch schon der Fisch spurlos verschwunben. Zugleich eilten einige Diener die Treppe herab und baten ihn im Namen ihres Herrn, zu ihm hinauf zu kommen, und boten ihm trockene Rleider an. Er kleidete sich schnell um und folgte dann den Dienern auf das Dach, wo er drei Männer fand, von welchen der größte und schönste ihm freundlich und huldreich entgegenkam. "Wer bist Du, wunderbarer Frembling," sprach er, "ber Du die Fische des Meeres gahmft und sie links und rechts leitest, wie der beste Reiter fein Streitroß? Bist Du ein Zauberer ober ein Mensch wie wir?"

"Berr!" antwortete Said, "mir ift es in ben letten Wochen schlecht ergangen, wenn Ihr aber Vergnügen baran findet, so will ich Euch erzählen." Und nun hub er an und erzählte ben brei Männern feine Geschichte von dem Augenblid an, wo er seines Baters Saus verlassen hatte bis zu seiner wunderbaren Rettung. Oft wurde er von ihnen mit Zeichen des Staunens und der Verwunderung unterbrochen; als er aber geendet hatte, sprach der Herr des Hauses, der ihn so freundlich empfangen hatte: "Ich traue Deinen Worten, Said! Aber Du erzähltest uns, daß Du im Wettkampfe eine Kette gewonnen, und daß Dir der Kalif einen Ring geschenkt; kannst Du wohl diese uns zeigen?"

"Bier auf meinem Bergen habe ich beide verwahrt," sprach der Jüngling, "und nur mit meinem Leben hatte ich fo theure Geschenke hergegeben, denn ich achte es für die ruhmvollste und schönste That, daß ich den großen Kalifen aus den Händen seiner Mörder befreite." Zugleich zog er Kette und Ring hervor und übergab beides den Männern.

"Beim Bart des Propheten, er ift's, es ift mein Ring!" rief ber hohe schöne Mann. "Großwessir, laß uns ihn umarmen, benn hier fteht unser Retter." Said war es wie ein Traum, als biese zwei ihn umschlangen, aber alsobald warf er sich nieder und sprach: "Berzeihe, Beherrscher ber Gläubigen, daß ich so vor Dir gesprochen habe, benn Du bift kein Anderer, als Harun Al-Raschid, ber große Ralif von Bagdad."

"Der bin ich, Dein Freund!" antwortete Harun, "und von diefer Stunde an sollen sich alle Deine trüben Schickfale wenden. Folge mir nach Bagdad, bleibe in meiner Umgebung und sei einer meiner vertrautesten Beamten, denn wahrlich, Du hast in jener Nacht gezeigt, daß Dir Harun nicht gleichgültig ist, und nicht jeden meiner treuesten Diener möchte ich auf gleiche Probe stellen!"

Saib dankte dem Kalisen; er versprach ihm, auf immer bei ihm zu bleiben, wenn er zuvor eine Reise zu seinem Vater, der in großen Sorgen um ihn sein müsse, gemacht haben werde, und der Kalif sand dies gerecht und billig. Sie setzten sich bald zu Pferd und kamen noch vor Sonnenuntergang in Bagdad an. Der Kalif ließ Said eine lange Reihe prachtvoll geschmückter Jimmer in seinem Palast anweisen und versprach ihm noch überdies, ein eigenes Haus für ihn erbauen zu lassen.

Auf die erste Kunde von diesem Ereigniß eilten die alten Wassenbrüder Saids, der Bruder des Kalisen und der Sohn des Großwessirs, herbei. Sie umarmten ihn als Retter dieser theuren Männer und baten ihn, er möchte ihr Freund werden. Aber sprachlos wurden sie vor Erstaunen, als er sagte: "Ener Freund bin ich längst," als er die Kette, die er als Kampspreis erhalten, hervorzog und sie an Dieses und Jenes erinnerte. Sie hatten ihn immer nur schwärzlichbraun und mit langem Bart gesehen, und erst, als er erzählte, wie and warum er sich entstellt habe, als er zu seiner Rechtsertigung stumpse Wassen herbeibringen ließ, mit ihnen socht und ihnen den Beweis gab, daß er Almansor der Tapsere sei, erst dann umarmten sie ihn mit Inbel von Neuem und priesen sich glücklich, einen solchen Freund zu haben.

Den folgenden Tag, als eben Said mit dem Großwessir bei Harun saß, trat Messour, der Oberkämmerer herein und sprach: "Beherrscher der Gläubigen, so es anders sein kann, möchte ich Dich um eine Gnade bitten."

"Ich will zuvor hören," antwortete Harun.

"Draußen steht mein lieber, leiblicher Vetter Kalum-Bek, ein besrühmter Kaufmann aus dem Bazar," sprach er; "der hat einen sonders baren Handel mit einem Mann aus Balsora, dessen Sohn bei Kalum-Bek diente, nachher gestohlen hat, dann entlaufen ist, und Niemand weiß wohin. Nun will aber der Vater seinen Sohn von Kalum

haben, und dieser hat ihn doch nicht. Er wünscht daher und bittet um die Gnade, Du möchtest kraft Deiner großen Erleuchtung und Weisheit sprechen zwischen dem Mann aus Balsora und ihm."

"Ich will richten," erwiderte der Kalif. "In einer halben Stunde möge Dein Herr Vetter mit seinem Gegner in den Gerichtssaal treten."

Als Messour bankend gegangen war, sprach Harun: "Das ist Niemand anders, als Dein Vater, Said, und da ich nun glücklicherweise Alles, wie es ist, erfahren habe, will ich richten wie Salomo. Du, Said, verbirgst Dich hinter den Vorhang meines Thrones, bis ich Dich ruse, und Du, Großwessir, läßt mir sogleich den schlechten und voreiligen Polizeirichter holen. Ich werde ihn im Verhör brauchen."

Sie thaten Beide, wie er befohlen. Saids Herz pochte stärker, als er seinen Bater bleich und abgehärmt, mit wankenden Schritten in den Gerichtssaal treten sah, und Kalum-Beks seines, zuversichtliches Lächeln, womit er zu seinem Better Oberkämmerer flüsterte, machte ihn so grimmig, daß er gerne hinter dem Borhang hervor auf ihn losges stürzt wäre; denn seine größten Leiden und Kümmernisse hatte er diesem schlechten Menschen zu danken.

Es waren viele Menschen im Saal, die den Kalifen Recht spreschen hören wollten. Der Großwessir gebot, nachdem der Herrscher von Bagdad auf seinem Thron Platz genommen hatte, Stille und fragte, wer hier als Kläger vor seinem Herrn erscheine.

Ralum-Bek trat mit frecher Stirne vor und sprach: "Vor einigen Tagen stand ich unter der Thüre meines Gewölbes im Bazar, als ein Ausruser, einen Beutel in der Hand und diesen Mann hier neben sich, durch die Buden schritt und rief: "Einen Beutel Gold dem, der Ausstunft geben kann über Said aus Balfora." Dieser Said war in meinen Diensten gewesen, und ich rief daher: "Hierher, Freund! ich kann den Beutel verdienen." Dieser Mann, der setzt so feindlich gegen mich ist, kam freundlich und fragte, was ich wüßte. Ich antwortete: "Ihr seid wohl Benezar, sein Vater?" und als er dies freudig besiahte, erzählte ich ihm, wie ich den jungen Menschen in der Wüste gefunden, gerettet und gepslegt und nach Bagdad gebracht habe. In

der Freude seines Herzens schenkte er mir den Bentel. Aber hört diesen unsinnigen Menschen, wie ich ihm nun weiter erzählte, daß sein Sohn bei mir gedient habe, daß er schlechte Streiche gemacht, gestohlen habe und davon gegangen sei, will er es nicht glauben, hadert schon seit einigen Tagen mit mir, fordert seinen Sohn und sein Geld zusrück, und beides kann ich nicht geben, denn das Geld gebührt mir für die Nachricht, die ich ihm gab, und seinen ungerathenen Burschen kann ich nicht herbeischaffen."

Jetzt sprach auch Benezar. Er schilberte seinen Sohn, wie ebel und tugendhaft er sei, und daß er nie habe so schlecht sein können, zu stehlen. Er forderte den Kalifen auf, strenge zu untersuchen.

"Ich hoffe," sprach Harun, "Du hast, wie es Pflicht ist, ben Diebsstahl angezeigt, Kalum-Bek?"

"Ei freilich!" rief Jener lächelnd. "Bor den Polizeirichter habe ich ihn geführt."

"Man bringe den Polizeirichter!" befahl der Kalif.

Zum allgemeinen Erstaunen erschien dieser sogleich, wie durch Zauberei herbeigebracht. Der Kalif fragte ihn, ob er sich dieses Handels erinnere, und dieser gestand den Fall zu.

"Haft Du den jungen Mann verhört, hat er den Diebstahl ein= gestanden?" fragte Harun.

"Nein, er war sogar so verstockt, daß er Niemand als Euch selbst gestehen wollte!" erwiderte der Richter.

"Aber ich erinnere mich nicht, ihn gesehen zu haben," sagte ber Kalif.

"Ei warum auch! Da müßte ich alle Tage einen ganzen Pack solschen Gesindels zu Euch schicken, die Euch sprechen wollen."

"Du weißt, daß mein Ohr für Jeden offen ist," antwortete Harun; "aber wahrscheinlich waren die Beweise über den Diebstahl so klar, daß es nicht nöthig war, den jungen Menschen vor mein Angesicht zu bringen. Du hattest wohl Zeugen, daß das Geld, das Dir gestohlen wurde, Dir gehörte, Kalum?"

"Zeugen?" fragte dieser erbleichend, "nein, Zeugen hatte ich nicht, und Ihr wisset ja, Beherrscher der Gläubigen, daß ein Goldstück aus-Saufs's Mährchen. siese hundert Stücke in meiner Kasse fehlten?"

"An was erkanntest Du benn, daß jene Summe gerade Dir geshöre?" fragte der Kalif.

"An bem Beutel, in welchem fie war," erwiderte Ralum.

"Saft Du den Beutel hier?" forschte Jener weiter.

"Hier ist er," sprach der Kaufmann, zog einen Beutel hervor und reichte ihn dem Großwessir, damit er ihn dem Kalisen gebe.

Doch der Wessir rief mit verstelltem Erstaunen: "Beim Bart des Propheten! der Beutel soll Dein sein, Du Hund? Mein gehörte dieser Beutel, und ich gab ihn mit hundert Goldstücken gefüllt einem braven jungen Mann, der mich aus einer großen Gefahr befreite."

"Kannst Du barauf schwören?" fragte ber Ralif.

"So gewiß, als ich einst ins Paradies kommen will," antwortete der Wessir, "denn meine Tochter hat ihn selbst versertigt."

"Ei, ei!" rief Harun, "so wurdest Du also falsch berichtet, Poliseirichter? Warum hast Du denn geglaubt, daß der Beutel diesem Kaufmann gehöre?"

"Er hat geschworen," antwortete der Polizeirichter furchtsam.

"So haft Du falsch geschworen?" bonnerte ber Kalif den Kauf= mann an, der erbleichend und zitternd vor ihm stand.

"Allah, Allah!" rief Jener. "Ich will gewiß nichts gegen den Herrn Großwessir sagen, er ist ein glaubwürdiger Mann, aber ach! der Beutel gehörte doch mein, und der nichtswürdige Said hat ihn gestohlen. Tausend Toman wollte ich geben, wenn er jetzt zur Stelle wäre."

"Was hast Du denn mit diesem Said angefangen?" fragte der Kalif. "Sag' an, wohin man schicken muß, damit er vor mir Be-kenntniß ablege!"

"Ich habe ihn auf eine wüste Insel geschickt," sprach ber Polizeirichter.

"D Said! mein Sohn, mein Sohn!" rief der unglückliche Bater und weinte.

"Co hat er also bas Berbrechen bekannt?" fragte Harun.

Der Polizeirichter erbleichte. Er rollte seine Augen hin und her, und endlich sprach er: "Wenn ich mich noch recht erinnern kann — ja."

"Du weißt es also nicht gewiß?" fuhr der Kalif mit schrecklicher Stimme fort; "so wollen wir ihn selbst fragen. Tritt hervor, Said, und Du, Kalum=Bek, zahlst vor Allem tausend Goldstücke, weil er jetzt hier zur Stelle ist."

Kalum und der Polizeirichter glaubten ein Gespenst zu sehen. Sie stürzten nieder und riesen: "Gnade! Gnade!" Benezar, vor Freude halb ohnmächtig, eilte in die Arme seines verlorenen Sohnes. Aber mit eiserner Strenge fragte jetzt der Kalif: "Polizeirichter, hier steht Said, hat er eingestanden?"

"Nein, nein!" heulte der Polizeirichter; "ich habe nur Kalums Zeugniß gehört, weil er ein angesehener Mann ift."

"Habe ich Dich darum als Richter über Alle bestellt, daß Du nur den Bornehmen hörest?" rief Harun Al-Raschid mit edlem Jorn. "Auf zehn Jahre verbanne ich Dich auf eine wüste Insel, mitten im Meere, da kannst Du über Gerechtigkeit nachdenken, und Du, elender Mensch, der Du Sterbende erweckst, nicht um sie zu retten, sondern um sie zu Deinen Sklaven zu machen, Du zahlst, wie schon gesagt, tausend Tomans, weil Du sie versprochen, wenn Said käme, um für Dich zu zeugen."

Kalum freute sich, so wohlfeil aus dem bösen Handel zu kommen, und wollte eben dem gütigen Kalisen danken; doch dieser fuhr fort: "Für den falschen Eid wegen der hundert Goldstücke bekommst Du hundert Hiebe auf die Fußsohlen. Ferner hat Said zu wählen, ob er Dein ganzes Gewölbe und Dich als Lastträger nehmen will, oder ob er mit zehn Goldstücken für jeden Tag, welchen er Dir diente, zufries den ist."

"Lasset den Glenden laufen, Kalif!" rief der Jüngling, "ich will nichts, das ihm gehörte."

"Nein," antwortete Harun, "ich will, daß Du entschädigt werdest. Ich wähle statt Deiner die zehn Goldstücke für den Tag, und Du magst berechnen, wie viel Tage Du in seinen Klauen warst. Jetzt fort mit diesen Elenden!"

Sie wurden abgeführt, und ber Ralif führte Benezar und Said

in einen andern Saal; bort erzählte er ihm selbst seine wunderbare Rettung durch Said und wurde nur zuweilen durch das Geheul Kalum= Beks unterbrochen, dem man soeben im Hof seine hundert vollwichtisen Gen Goldstücke auf die Fußsohlen zählte.

Der Kalif lub Benezar ein, mit Said bei ihm in Bagdad zu leben. Er saste es zu und reiste nur noch einmal nach Hause, um sein großes Vermögen abzuholen. Said aber lebte in dem Palast, den ihm der dankbare Kalif erbaut hatte, wie ein Fürst. Der Bruder des Kalifen und der Sohn des Großwessirs waren seine Gesellschafter, und es war in Bagdad zum Sprüchwort geworden: Ich möchte so gut und so glücklich sein, als Said, der Sohn Benezars. —



"Bei solcher Unterhaltung käme mir kein Schlaf in die Augen, wenn ich auch zwei, drei und mehrere Nächte wach bleiben müßte," sagte der Zirkelschmied, als der Jäger geendigt hatte. "Und oft schon habe ich dies bewährt gefunden. So war ich in früherer Zeit als Geselle bei einem Glockengießer. Der Meister war ein reicher Mann und kein Geizhals. Aber eben darum wunderten wir uns nicht wenig, als wir einmal eine große Arbeit hatten, und er, ganz gegen seine Gewohnheit, so knickerig als möglich erschien. Es wurde für die neue Kirche eine Glocke gegossen, und wir Jungen und Gesellen mußten die ganze Nacht am Herd siehen und das Feuer hüten. Wir glaubten nicht anders, als der Meister werde sein Mutterfäßchen austechen und

uns den besten Wein vorsetzen. Aber nicht also. Er ließ nur alle Stunden einen Umtrunk thun und sing an von seiner Wanderschaft, von seinem Leben allerlei Geschichten zu erzählen; dann kam es an den Obergesellen, und so nach der Reihe, und keiner von uns wurde schläfrig, denn begierig horchten wir Alle zu. She wir uns dessen versahen, war es Tag. Da erkannten wir die List des Meisters, daß er uns durch Reden habe wach halten wollen; denn als die Glocke fertig war, schonte er seinen Wein nicht und holte ein, was er weißlich in jener Nacht versäumte."

"Das war ein vernünftiger Mann," erwiderte der Student. "Gesgen den Schlaf, das ist gewiß, hilft nichts als Reden. Darum möchte ich diese Nacht nicht einsam bleiben, weil ich mich gegen elf Uhr hin des Schlafes nicht erwehren könnte."

"Das haben auch die Bauersleute wohl bedacht," sagte der Jäger. "Wenn die Frauen und Mädchen in den langen Winterabenden bei Licht spinnen, so bleiben sie nicht einsam zu Hause, weil sie da wohl mitten unter der Arbeit einschliefen, sondern sie kommen zusammen in den sogenannten Lichtstuben, setzen sich in großer Gesellschaft zur Arbeit und erzählen."

"Ja," fiel der Fuhrmann ein, "da geht es oft recht gräulich zu, daß man sich ordentlich fürchten möchte, denn sie erzählen von feurigen Geistern, die auf der Welt gehen, von Kobolden, die Nachts in den Kammern poltern, und von Gespenstern, die Menschen und Vich ängstigen."

"Da haben sie nun freilich nicht die beste Unterhaltung," entgegs nete der Student. "Mir, ich gestehe es, ist nichts so verhaßt als Gesspenstergeschichten."

"Ei, da denke ich gerade das Gegentheil," rief ber Zirkelschmieb. "Wir ist es recht behaglich bei einer rechten Schauergeschichte. Es ist gerade wie beim Regenwetter, wenn man unter dem Dach schläft. Man hört die Tropfen tick, tack, tick, tack auf die Ziegel herunter rauschen und fühlt sich recht warm im Trockenen. So, wenn man bei Licht und in Gesellschaft von Gespenstern hört, fühlt man sich sicher und behaglich."

"Aber nachher?" fagte ber Student. "Wenn Giner zugehört hat,

ber bem lächerlichen Glauben an Gespenster ergeben ist, wird er sich nicht grauen, wenn er allein ist und im Dunkeln? Wird er nicht an all das Schauerliche benken, was er gehört? Ich kann mich noch heute über diese Gespenstergeschichten ärgern, wenn ich an meine Kindheit benke. Ich war ein munterer, aufgeweckter Junge und mochte vielleicht etwas unruhiger sein, als meiner Amme lieb war. Da wußte sie nun kein anderes Mittel, mich zum Schweigen zu bringen, als daß sie mich fürchten machte. Sie erzählte mir allerlei schauerliche Geschichten von Heren und bösen Geistern, die im Hause spuken sollten, und wenn eine Kake auf dem Boden ihr Wesen trieb, flüsterte sie mir ängstlich zu: "Hörft Du, Söhnchen? Jekt geht er wieder Treppe auf, Treppe ab, der todte Mann. Er trägt seinen Kopf unter dem Arm, aber seine Augen glänzen doch wie Laternen, Krallen hat er statt der Finger, und wenn er Einen im Dunkeln erwischt, breht er ihm den Hals um."

Die Männer lachten über diese Geschichten, aber der Student fuhr fort: "Ich war zu jung, als daß ich hätte einsehen können, dies Alles sei unwahr und erfunden. Ich fürchtete mich nicht vor dem größten Jagdhund, warf jeden meiner Gespielen in den Sand; aber wenn ich ins Dunkle kam, drückte ich vor Angst die Augen zu, denn ich glaubte, jetzt werde der todte Mann heranschleichen. Es ging so weit, daß ich nicht mehr allein und ohne Licht aus der Thüre gehen wollte, wenn es dunkel war, und wie manchmal hat mich mein Vater nachher gezüchtigt, als er diese Unart bemerkte! Aber lange Zeit konnte ich diese kindische Furcht nicht los werden, und allein meine thörichte Amme trug die Schuld."

"Ja, das ift ein großer Fehler," bemerkte der Jäger, "wenn man die kindlichen Gedanken mit solchem Aberwit füllt. Ich kann Sie versichern, daß ich brave, beherzte Männer gekannt habe, Jäger, die sich sonst vor drei Feinden nicht fürchteten — wenn sie Nachts im Wald auf's Wild lauern sollten oder auf Wilddiebe, da gebrach es ihnen oft plötlich an Muth; denn sie sahen einen Baum für ein schrecksliches Gespenst, einen Busch für eine Hege, und ein paar Glühwürmer für die Augen eines Ungethüms an, das im Dunkeln auf sie laure."

"Und nicht nur für Kinder," entgegnete der Student, "halte ich Unterhaltungen biefer Art für höchst schäblich und thöricht, sondern auch für Jeben; benn welcher vernünftige Mensch wird sich über das Treiben und Wesen von Dingen unterhalten, die eigentlich nur im Hirn eines Thoren wirklich sind? Dort spukt es, sonst nirgends. Doch am allerschädlichsten sind diese Geschichten unter dem Landvolk. Dort glaubt man fest und unabweichlich an Thorheiten dieser Art, und dieser Glaube wird in den Spinnstuben und in der Schenke genährt, wo sie sich enge zusammensetzen und mit furchtsamer Stimme die allergräulichsten Geschichten erzählen."

"Ja, Herr!" erwiderte der Fuhrmann, "Ihr möget nicht Unrecht haben; schon manches Unglück ist durch solche Geschichten entstanden, ist ja doch sogar meine eigene Schwester badurch elendiglich ums Leben gekommen."

"Wie das? An solchen Geschichten?" riefen die Männer erftaunt.

"Ja wohl an solchen Geschichten," sprach Jener weiter. "In dem Dorf, wo unser Bater wohnte, ist auch die Sitte, daß die Frauen und die Mädchen in den Winterabenden zum Spinnen sich zusammensehen. Die jungen Burschen kommen dann auch und erzählen mancherlei. So kam es eines Abends, daß man von Gespenstern und Erscheisnungen sprach, und die jungen Burschen erzählten von einem alten Krämer, der schon vor zehn Jahren gestorben sei, aber im Grab keine Ruhe sinde. Jede Nacht werse er die Erde von sich ab, steige aus dem Grab, schleiche langsam und hustend, wie er im Leben gethan, nach seinem Laden, und wäge dort Zucker und Kassee ab, indem er vor sich hin murmle:

Drei Biertel, brei Biertel um Mitternacht Haben bei Tag ein Pfund gemacht.

Viele behaupteten, ihn geschen zu haben, und die Mädchen und Weiber singen an, sich zu fürchten. Meine Schwester aber, ein Mädchen von sechzehn Jahren, wollte klüger sein als die Andern und sagte: "Das glaube ich Alles nicht; wer einmal todt ist, kommt nicht wieder!" Sie sagte es, aber leider ohne Ueberzeugung, denn sie hatte sich oft schon gefürchtet. Da sagte einer von den jungen Leuten: "Wenn Du dies glaubst, so wirst Du Dich auch nicht vor ihm fürchten; sein Grab

ist nur zwei Schritte von Käthchens, die letzthin gestorben. Wage es einmal, gehe hin auf den Kirchhof, brich von Käthchens Grab eine Blume und bringe sie uns, so wollen wir glauben, daß Du Dich vor dem Krämer nicht fürchtest!"

"Meine Schwester schämte sich, von den Andern verlacht zu wers den, darum sagte sie: "D! das ist mir ein Leichtes; was wollt Ihr denn für eine Blume?"

"Es blühen im ganzen Dorf keine weißen Rosen als dort; barum bring uns einen Strauß von diesen," antwortete eine ihrer Freunstinnen. Sie stand auf und ging, und alle Männer lobten ihren Muth, aber die Frauen schüttelten den Kopf und sagten: "Wenn es nur gut abläuft!" Meine Schwester ging dem Kirchhof zu; der Mond schien hell, und sie sing an zu schaubern, als es zwölf Uhr schlug und sie die Kirchhospforte öffnete.

"Sie stieg über manchen Grabhügel weg, den sie kannte, und ihr Herz wurde banger und immer banger, je näher sie zu Käthchens weißen Rosen und zum Grab bes gespenstigen Krämers kam.

"Jest war sie da; zitternd kniete sie nieder und knickte die Blumen ab. Da glaubte sie gang in der Nähe ein Geräusch zu vernehmen; sie sah sich um: zwei Schritte von ihr flog die Erde von einem Grabe hinweg, und langsam richtete sich eine Gestalt baraus empor. Es war ein alter, bleicher Mann mit einer weißen Schlafmütze auf bem Ropf. Meine Schwester erschrak; fie schaute noch einmal hin, um sich zu überzeugen, ob sie recht gesehen; als aber ber im Grabe mit nafelnder Stimme anfing zu sprechen: "Guten Abend, Jungfer, moher fo spat?" ba erfaßte sie ein Grauen bes Tobes; sie raffte sich auf, sprang über die Gräber hin nach jenem Hause, erzählte beinahe athemlos, was sie gesehen und wurde so schwach, daß man sie nach Hause tragen mußte. Was nütte es uns, bag wir am andern Tage erfuhren, daß es der Todtengräber gewesen sei, der dort ein Grab gemacht und zu meiner armen Schwester gesprochen habe? Sie verfiel noch, ehe sie bies erfahren fonnte, in ein hitziges Fieber, an welchem sie nach brei Tagen starb. Die Rosen zu ihrem Tobtenkrang hatte sie sich selbst gebrochen."

Der Fuhrmann schwieg, und eine Thräne hing in seinen Augen, die Andern aber sahen theilnehmend auf ihn.

"So hat das arme Kind auch an diesem Köhlerglauben sterben müssen," sagte der junge Goldarbeiter; "mir fällt da eine Sage bei, die ich Euch wohl erzählen möchte, und die leider mit einem solchen Trauerfall zusammenhängt."

## Die gohle von Steenfoll. \*

Eine schottländische Sage.

Auf einer Felseninsel Schottlands lebten vor vielen Jahren zwei Fischer in glücklicher Eintracht. Sie waren beide unverheirathet, hatten auch sonst keine Angehörigen, und ihre gemeinsame Arbeit, obseleich verschieden angewendet, nährke sie beide. Im Alter kamen sie einander ziemlich nahe, aber von Person und an Gemüthsart glichen sie einander nicht mehr, als ein Adler und ein Seekalb.

Kaspar Strumpf war ein kurzer, dicker Mensch mit einem breiten fetten Vollmondsgesicht und gutmüthig lachenden Augen, denen Gram und Sorge fremd zu sein schienen. Er war nicht nur fett, sondern auch schläferig und fanl, und ihm sielen daher die Arbeiten des Hauses, Rochen und Backen, das Stricken der Netze zum eigenen Fischsang und zum Verkause, auch ein großer Theil der Bestellung ihres kleinen Feldes anheim. Ganz das Gegentheil war sein Gefährte; lang und hager, mit kühner Habichtsnase und scharfen Augen, war er als der thätigste und glücklichste Fischer, der unternehmendste Kletterer nach Vögeln und Dannen, der fleißigste Feldarbeiter auf den Inseln, und dabei als der geldgierigste Händler auf dem Markte zu Kirchwall beskannt; aber da seine Waaren gut und sein Wandel frei von Betrug war, so handelte Jeder gern mit ihm, und Wilm Falke (so nannten ihn seine Landsleute) und Kaspar Strumps, mit welchem Ersterer troß

<sup>\*</sup> Lies Stienfoll.

seiner Sabsucht gerne seinen schwer errungenen Gewinn theilte, hatten nicht nur eine gute Nahrung, sondern waren auch auf gutem Wege, einen gewissen Grad von Wohlhabenheit zu erlangen. Aber Wohlhabenheit allein war es nicht, was Falke's habsüchtigem Gemüthe zufagte; er wollte reich, fehr reich werben, und ba er bald einsehen lernte, daß auf dem gewöhnlichen Wege bes Fleißes das Reichwerden nicht sehr schnell vor sich ging, so verfiel er zulett auf den Gedanken, er müßte seinen Reichthum durch irgend einen außerordentlichen Glückszufall erlangen, und da nun dieser Gedanke einmal von seinem heftig wallenden Geifte Besitz genommen, fand er für nichts Anderes Raum darin, und er fing an, mit Kaspar Strumpf davon, als von einer gewiffen Sache zu reben. Diefer, bem Alles, was Falte fagte, für ein Evangelium galt, erzählte es seinen Nachbarn, und bald verbreitete sich das Gerücht, Wilm Falke hätte sich entweder wirklich dem Bösen für Gold verschrieben, oder hatte doch ein Anerbieten dazu von dem Fürsten der Unterwelt bekommen.

Anfangs zwar verlachte Falke diese Gerüchte, aber allmälig gesiel er sich in dem Gedanken, daß sirgend ein Geist ihm einmal einen Schatz verrathen könne, und er widersprach nicht länger, wenn ihn seine Landsleute damit aufzogen. Er tried zwar noch immer sein Gesschäft fort, aber mit weniger Eiser, und verlor oft einen großen Theil der Zeit, die er sonst mit Fischsang oder andern nütlichen Arbeiten zuzubringen pslegte, in zwecklosem Suchen irgend eines Abenteuers, wodurch er plötlich reich werden sollte. Auch wollte es sein Ungläck, daß, als er eines Tages am einsamen User stand und in bestimmter Hoffnung auf das bewegte Meer hinausblickte, als solle ihm von dorts her sein großes Glück kommen, eine große Welle unter einer Menge losgerissenen Mooses und Gesteines eine gelbe Kugel — eine Kugel von Gold zu seinen Füßen rollte.

Wilm stand wie bezaubert; so waren benn seine Hoffnungen nicht leere Träume gewesen, das Meer hatte ihm Gold, schönes reines Gold geschenkt, wahrscheinlich die Ueberreste einer schweren Barre, welche die Wellen auf dem Meeresgrund bis zur Größe einer Flintenstugel abgerieben. Und nun stand es klar vor seiner Seele, daß einsmal irgendwo an dieser Küste ein reich beladenes Schiff gescheitert

sein musse, und daß er dazu ersehen sei, die im Schoofe des Meeres begrabenen Schätze zu heben. Dies ward von nun an fein einziges Streben; seinen Fund forgfältig, felbft vor feinem Freunde verbergend, bamit nicht auch Andere seiner Entdeckung auf die Spur kämen, verfäumte er alles Andere und brachte Tage und Nächte an dieser Küste zu, wo er nicht sein Net nach Fischen, sondern eine eigens dazu verfertigte Schaufel — nach Gold auswarf. Aber er fand nichts als Armuth; denn er selbst verdiente sich nichts mehr, und Kaspars schläferige Bemühungen reichten nicht bin, sie beide zu ernähren. Im Suchen größerer Schätze verschwand nicht nur das gefundene Gold, sondern allmälig auch das ganze Eigenthum der Junggesellen. so wie Strumpf früher stillschweigend von Kalke den besten Theil seiner Nahrung hatte erwerben lassen, so ertrug er es auch jett schweigend und ohne Murren, daß die zwecklose Thätigkeit desselben sie ihm jett entzog; und gerade dieses sanftmuthige Dulben seines Freundes mar es, was jenen nur noch ftarter anspornte, sein raftloses Suchen nach Reichthum noch länger fortzuseten. Was ihn aber noch thätiger machte, war, daß, so oft er sich zur Rube niederlegte und seine Augen sich zum Schlummer schlossen, etwas ihm ein Wort ins Ohr raunte, bas er zwar sehr deutlich zu vernehmen glaubte, und das ihm jedesmal basselbe schien, das er aber niemals behalten konnte. Zwar wußte er nicht, was dieser Umstand, so sonderbar er auch war, mit seinem jetigen Streben zu thun haben fonne; aber auf ein Bemuth, wie bas Wilm Falke's, mußte Alles wirken, und auch dieses geheimnisvolle Flüftern half ihn in bem Glauben beftärken, daß ihm ein großes Glück bestimmt sei, das er nur in einem Goldhaufen zu finden hoffte.

Gines Tages überraschte ihn ein Sturm am User, wo er die Goldkugel gesunden hatte, und die Heftigkeit desselben trieb ihn an, in einer nahen Höhle Zuslucht zu nehmen. Diese Höhle, welche die Einswohner die Höhle von Steenfoll nennen, besteht aus einem langen unterirdischen Gange, welcher sich mit zwei Mündungen gegen das Meer öffnet und den Wellen einen freien Durchgang läßt, die sich beständig mit lautem Brüllen schäumend durch denselben hinarbeiten. Diese Höhle war nur an einer Stelle zugänglich, und zwar durch eine Spalte von oben her, welche aber selten von Jemand Anderem,

als muthwilligen Anaben, betreten ward, indem zu den eigenen Gefahren bes Ortes sich noch der Ruf eines Geisterspuks gesellte. Mühe ließ Wilm sich in benselben hinab und nahm ungefähr zwölf Fuß tief von der Oberfläche auf einem vorspringenden Stein und unter einem überhängenden Felsenstück Plat, wo er mit den brausenben Wellen unter feinen Fußen und bem wüthenden Sturm über seinem Haupte in seinen gewöhnlichen Gebankenzug verfiel, nämlich von bem gescheiterten Schiff, und was für ein Schiff es wohl gewesen sein möchte; denn troß aller seiner Erkundigungen hatte er selbst von den älteften Einwohnern von keinem an dieser Stelle gescheiterten Fahrzeuge Nachricht erhalten können. Wie lange er so gesessen, wußte er selbst nicht; als er aber endlich aus seinen Träumereien erwachte, entbeckte er, daß der Sturm vorüber sei, und er wollte eben wieder emporfteigen, als eine Stimme sich aus ber Tiefe vernehmen ließ und das Wort Car-milhan ganz deutlich in sein Ohr drang. Erschrocken fuhr er in die Höhe und blickte in den leeren Abgrund hinab. "Großer Gott!" schrie er, "bas ift bas Wort, bas mich in meinem Schlafe verfolgt! Was, ums himmels willen, mag es bedeuten?" — "Carmilhan!" seufzte es noch einmal aus der Höhle herauf, als er schon mit einem Juß die Spalte verlaffen hatte, und er floh wie ein gescheuchtes Reh seiner Butte zu.

Wilm war indessen keine Mennne; die Sache war ihm nur unserwartet gekommen, und sein Geldgeiz war auch überdies zu mächtig in ihm, als daß ihn irgend ein Anschein von Gesahr hätte abschrecken können, auf seinem gesahrvollen Pfade fortzuwandern. Einst, als er spät in der Nacht beim Mondschein der Höhle von Steenfoll gegenüber mit seiner Schausel nach Schähen sischte, blieb dieselbe auf einmal an etwas hängen. Er zog aus Leibeskräften, aber die Masse blieb underweglich. Inzwischen erhob sich der Wind, dunkle Wolken überzogen den Himmel, heftig schaukelte das Boot und drohte umzuschlagen; aber Wilm ließ sich nicht irre machen; er zog und zog, die der Widerstand aushörte, und da er kein Gewicht fühlte, glaubte er, sein Seil wäre gebrochen. Aber gerade als die Wolken sich über dem Monde zusamsmenziehen wollten, erschien eine runde, schwarze Masse auf der Obersstäche, und es erklang das ihn verfolgende Wort Carmilhan! Hastig-

wollte er nach ihr greifen, aber eben so schnell, als er den Arm darnach ausstreckte, verschwand sie in der Dunkelheit der Nacht, und der eben losbrechende Sturm zwang ihn, unter den nahen Felsen Zuflucht zu suchen. Hier schlief er vor Ermüdung ein, um im Schlafe, von einer ungezügelten Einbildungsfraft gepeinigt, aufs Neue die Qualen zu erdulden, die ihm sein rastloses Streben nach Reichthum am Tage erleiden ließ. Die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne fielen auf den jett ruhigen Spiegel des Meeres, als Falke erwachte. Eben wollte er wieder hinaus an die gewohnte Arbeit, als er von Ferne etwas auf sich zukommen sah. Er erkannte es bald für ein Boot, und in bemselben eine menschliche Gestalt; was aber sein größtes Erstannen erregte, war, daß das Fahrzeng sich ohne Segel oder Ruder fortbewegte, und zwar mit dem Schnabel gegen das Ufer gekehrt, und ohne daß die darin sitende Gestalt sich im Geringsten um bas Steuerruber zu bekümmern schien, wenn es ja eines hatte. Das Boot kam immer näher und hielt endlich neben Wilms Fahrzeug ftille. Die Person in demselben zeigte sich jetzt als ein kleines, verschrumpftes altes Männchen, bas in gelbe Leinwand gefleidet mar und mit rother, in die Höhe stehender Nachtmütze, mit geschlossenen Augen und unbeweglich wie ein getrockneter Leichnam dasaß. Nachdem er es vergebens angerufen und geftoßen hatte, wollte er eben einen Strict an das Boot befestigen und es wegführen, als das Männchen die Augen aufschlug und sich zu bewegen anfing, auf eine Weise, welche selbst den kühnen Fischer mit Grausen erfüllte.

"Wo bin ich?" fragte es nach einem tiefen Seufzer auf Hollänsbisch. Falke, welcher von den holländischen Häringsfängern etwas von ihrer Sprache gelernt hatte, nannte ihm den Namen der Insel und fragte, wer er denn sei, und was ihn hieher gebracht.

"Ich komme, um nach bem Carmilhan zu feben."

"Dem Carmilhan? Um Gotteswillen! Was ist das?" rief der begierige Fischer.

"Ich gebe keine Antwort auf Fragen, die man mir auf diese Weise thut," erwiderte das Männchen mit sichtbarer Angst.

"Nun," schrie Falke, "was ift ber Carmilhan?" -

"Der Carmilhan ist jetzt nichts, aber einst war es ein schönes

Schiff, mit mehr Gold beladen, als je ein anderes Fahrzeug getragen."

"Wo ging es zu Grunde, und wann?"

"Es war vor hundert Jahren; wo, weiß ich nicht genau; ich komme, um die Stelle aufzusuchen und das verlorene Gold aufzussischen; willst Du mir helsen, so wollen wir den Fund miteinander theilen."

"Mit ganzem Bergen, sag mir nur, was muß ich thun?"

"Was Du thun mußt, erfordert Muth; Du mußt Dich gerade vor Mitternacht in die wildeste und einsamste Gegend auf der Insel begeben, begleitet von einer Ruh, die Du dort schlachten und Dich von Jemand in ihre frische Haut wickeln lassen mußt. Dein Begleiter muß Dich dann niederlegen und allein lassen, und ehe es ein Uhr schlägt, weißt Du, wo die Schätze des Carmilhan liegen."

"Auf diese Weise siel der alte Engrol mit Leib und Seele ins Verderben!" rief Wilm mit Entsetzen. "Du bist der böse Geist," fuhr er fort, indem er hastig davonruderte, "geh zur Hölle! Ich mag nichts mit Dir zu thun haben."

Das Männchen knirschte, schimpfte und fluchte ihm nach; aber der Fischer, welcher zu beiden Rudern gegriffen hatte, war ihm bald ans bem Gehör, und nachdem er um einen Felsen gebogen, auch aus dem Gesichte. Aber die Entdeckung, daß der bose Geift sich seinen Beis zu Rute zu machen und mit Gold in feine Schlingen zu loden suchte, heilte den verblendeten Fischer nicht, im Gegentheil, er meinte die Mittheilung des gelben Männchens benüten zu können, ohne sich dem Bösen zu überliefern; und indem er fortfuhr, an der öben Rüfte nach Gold zu fischen, vernachlässigte er ben Wohlstand, den ihm die reichen Fischzüge in anderen Gegenden des Meeres darboten, so wie alle anderen Mittel, auf die er ehemals seinen Fleiß verwendet, und verfant von Tag zu Tag nebst seinen Gefährten in tiefere Armuth, bis es endlich oft an den nothwendigsten Lebensbedürfnissen zu fehlen anfing. Aber obgleich biefer Verfall gänzlich Falke's Halsftarrigkeit und falscher Begierde zugeschrieben werben mußte, und die Ernährung Beider jett Raspar Strumpf allein anheimfiel, so machte ihm boch bieser niemals den geringsten Vorwurf; ja er bezeugte ihm immer

noch dieselbe Unterwürfigkeit, dasselbe Vertrauen in seinen bessern Verstand, als zur Zeit, wo ihm seine Unternehmungen allezeit gesglückt waren; dieser Umstand vermehrte Falke's Leiden um ein Großes, aber trieb ihn, noch mehr nach Geld zu suchen, weil er dadurch hoffte, auch seinen Freund für sein gegenwärtiges Entbehren schadlos halten zu können. Dabei verfolgte ihn das teuslische Geslüster des Wortes Carmilhan noch immer in seinem Schlummer. Kurz, Noth, getäuschte Erwartung und Geiz trieben ihn zuletz zu einer Urt von Wahnsinn, so daß er wirklich beschloß, das zu thun, was ihm das Männchen angerathen, obgleich er, nach der alten Sage, wohl wußte, daß er sich damit den Mächten der Finsterniß übergab.

Alle Gegenvorstellungen Kaspars waren vergebens. Falke ward nur um so heftiger, je mehr jener ihn anflehte, von seinem verzweifelten Vorhaben abzustehen. Und der gute, schwache Mensch willigte endlich ein, ihn zu begleiten und ihm seinen Plan ausführen zu helfen. Beider Berzen zogen sich schmerzhaft zusammen, als sie einen Strick um die Hörner einer schönen Ruh, ihr lettes Eigenthum, legten, die sie vom Kalbe aufgezogen und die sie zu verkaufen sich immer geweigert hatten, weil sie's nicht über's Berg bringen konnten, sie in fremden Sanden zu sehen. Aber ber bose Geift, welcher sich Wilms bemeisterte, erstickte jett alle besseren Gefühle in ihm, und Kaspar wußte ihm in Nichts zu widerstehen. Es war im September, und die langen Nächte des schottländischen Winters hatten angefangen. Die Nachtwolken wälzten sich schwer vor dem rauhen Abendwinde und thurmten sich wie Gisberge im Clydestrom, tiefer Schatten füllte die Schluchten zwischen dem Bebirge und ben feuchten Torffumpfen, und die trüben Bette ber Ströme blickten schwarz und furchtbar wie Höllenschlünde. Falke ging voran und Strumpf folgte, schaubernd über seine eigene Rühnheit, und Thränen füllten sein mattes Auge, so oft er das arme Thier ansah, welches so vertrauensvoll und bewußtlos seinem baldigen Tode entgegen ging, der ihm von der Hand werden follte, die ihm bisher seine Nahrung gereicht. Mit Mühe kamen sie in das enge sumpfige Bergthal, welches hie und da mit Moos und Heidekraut bewachsen, mit großen Steinen überfaet war, und von einer wilden Bebirgefette umgeben lag, die sich in grauen Nebel verlor, und wohin der Juß eines

Menschen sich selten verstieg. Sie näherten sich auf wankendem Boben einem großen Stein, welcher in der Mitte stand, und von welchem ein verschenchter Adler frächzend in die Höhe flog. Die arme Kuh brüllte dumpf, als erkenne sie die Schrecknisse des Ortes und das ihr bevorstehende Schicksal. Kaspar wandte sich weg, um sich die schnellssließenden Thränen abzuwischen. Er blickte hinab durch die Felsensffnung, durch welche sie herausgekommen waren, von wo aus man die ferne Brandung des Meeres hörte, und dann hinauf nach den Berggipfeln, auf welche sich ein kohlschwarzes Gewölk gelagert hatte, aus welchem man von Zeit zu Zeit ein dumpfes Murmeln vernahm. Als er sich wieder nach Wilm umsah, hatte dieser bereits die arme Kuh an den Stein gebunden und stand mit aufgehobener Art im Begriff, das gute Thier zu fällen.

Dies war zu viel für seinen Entschluß, sich in den Willen seines Freundes zu fügen. Mit gerungenen Händen stürzte er sich auf die Kniee. "Um Gotteswillen, Wilm Falke!" schrie er mit der Stimme der Verzweiflung, "schone Dich, schone die Kuh! schone Dich und mich! schone Deine Seele! — Schone Dein Leben! Und mußt Du Gott so versuchen, so warte bis morgen und opfere lieber ein anderes Thier, als unsere liebe Kuh!"

"Kaspar, bist Du toll?" schrie Wilm wie ein Wahnsinniger, indem er noch immer die Art in der Höhe geschwungen hielt. "Soll ich die Kuh schonen und verhungern?"

"Du sollst nicht verhungern," antwortete Kaspar entschlossen. "So lange ich Hände habe, sollst Du nicht verhungern. Ich will vom Morgen bis in die Nacht für Dich arbeiten. Nur bring Dich nicht um Deiner Seele Seligkeit, und laß mir das arme Thier leben!"

"Dann nimm die Axt und spalte mir den Kopf," schrie Falke mit verzweiseltem Ton, "ich gehe nicht von diesem Fleck, bis ich habe, was ich verlange. — Kannst Du die Schätze des Carmilhan für mich heben? Können Deine Hände mehr erwerben, als die elendesten Beschürfnisse des Lebens? — Aber sie können meinen Jammer enden — komm, und laß mich das Opfer sein!"

"Wilm, töbte bie Ruh, töbte mich! Es liegt mir nichts baran, es

ist mir ja nur um Deine Seligkeit zu thun. "Ach! bies ist ja ber Biktenaltar, und bas Opfer, bas Du bringen willst, gehört ber Finsterniß."

"Ich weiß von nichts bergleichen," rief Falke wild lachend, wie Einer, der entschlossen ist, nichts wissen zu wollen, was ihn von seinem Vorsatz abbringen könnte. "Kaspar, Du bist toll und machst mich toll — aber da," suhr er fort, indem er das Beil von sich warf und das Wesser vom Steine aufnahm, wie wenn er sich durchstoßen wollte, "da behalte die Kuh statt meiner!"

Raspar war in einem Augenblick bei ihm, riß ihm bas Mordswerkzeug aus ber Hand, erfaßte bas Beil, schwang es hoch in ber Luft und ließ es mit solcher Gewalt auf bes geliebten Thieres Kopf fallen, baß es ohne zu zuden todt zu seines Herren Füßen niederstürzte.

Gin Blit, begleitet von einem Donnerschlage, folgte biefer raschen Handlung, und Falke ftarrte seinen Freund mit Augen an, womit ein Mann ein Kind anstaunen würde, das sich das zu thun getrauet, was er selbst nicht gewagt. Strumpf schien aber weder von dem Donner erschreckt, noch durch das starre Erstannen seines Gefährten außer Fassung gebracht, sondern fiel, ohne ein Wort zu reden, über die Ruh her und fing an, ihr bie haut abzuziehen. Als Wilm fich ein wenig erholt hatte, half er ihm in diesem Geschäfte, aber mit so fichtbarem Widerwillen, als er vorher begierig gewesen war, das Opfer vollendet au sehen. Während dieser Arbeit hatte sich bas Gewitter zusammengezogen, der Donner brüllte laut im Gebirge und furchtbare Blite schlängelten sich um ben Stein und über das Moos der Schlucht hin, während der Wind, welcher diese Höhe noch nicht erreicht hatte, die unteren Thäler und bas Geftade mit wilbem Seulen erfüllte. Und als die Haut endlich abgezogen war, fanden beide Fischer sich schon bis auf ben Leib burchnäßt. Sie breiteten jene auf bem Boben ans. und Rafpar widelte und band Falken, so wie dieser es ihm geheißen, in berfelben fest ein. Dann erft, als dies geschehen war, brach ber arme Mensch bas lange Stillschweigen, und indem er mitleidig auf seinen bethörten Freund hinabblickte, fragte er mit zitternder Stimme: "Rann ich noch etwas für Dich thun, Wilm?"

"Nichts mehr," erwiderte der Andere, "lebe wohl!"

"Leb' wohl," erwiderte Kaspar; "Gott sei mit Dir, und vergebe Dir, wie ich es thue!"

Dies waren die letten Worte, welche Wilm von ihm hörte, denn im nächsten Augenblicke war er in der immer zunehmenden Dunkelheit verschwunden und in demselben Augenblicke brach auch einer der fürchterlichsten Gewitterstürme, die Wilm nur je gehört hatte, aus. Er fing an mit einem Blite, welcher Falken nicht nur die Berge und Felsen in seiner unmittelbaren Nähe, sondern auch das Thal unter ihm, mit dem schäumenden Meere und ben in ber Bucht zerftreut liegenden Felseninseln zeigte, zwischen welchen er die Erscheinung eines großen, frembartigen und entmasteten Schiffes zu erbliden glaubte, welches auch im Augenblid wieder in der schwärzesten Dunkelheit verschwand. Die Donnerschläge wurden ganz betäubend. Eine Masse Felsenstücke rollte vom Gebirge herab und brohte ihn zu zerschlagen. Der Regen ergoß sich in solcher Menge, daß er in einem Augenblick das enge Sumpfthal mit einer hohen Fluth überströmte, welche bald bis zu Wilms Schultern hinaufreichte, benn glücklicher Weise hatte ihn Kaspar mit bem obern Theile des Körpers auf eine Erhöhung gelegt, sonst hatte er auf einmal ertrinken muffen. Das Waffer ftieg immer höher, und je mehr Wilm sich anstrengte, sich aus seiner gefahrvollen Lage zu befreien, besto fester umgab ihn die Saut. Umsonst rief er nach Kaspar. Kaspar war weit weg. Gott in seiner Noth anzurufen wagte er nicht, und ein Schauber ergriff ihn, wenn er die Mächte anflehen wollte, beren Gewalt er sich hingegeben fühlte.

Schon brang ihm bas Wasser in die Ohren, schon berührte es ben Rand der Lippen. "Gott, ich bin verloren!" schrie er, indem er einen Strom über sein Gesicht hinstürzen fühlte — aber in demselben Augenblicke drang ein Schall, wie von einem nahen Wassersall, schwach in sein Gehör, und sogleich war auch sein Mund wieder unbedeckt. Die Fluth hatte sich durch das Gestein Bahn gebrochen, und da zu gleicher Zeit der Regen etwas nachließ, und das tiese Dunkel des Himmels sich etwas verzog, so ließ auch seine Verzweissung nach, und es schien ihm ein Strahl der Hoffnung zurückzukehren. Aber obgleich er sich wie von einem Todeskampse erschöpft fühlte und sehulich wünschte, aus seiner Gesangenschaft erlöst zu sein, so war doch der Zweck seines

verzweiselten Strebens noch nicht erreicht, und mit der verschwundenen unmittelbaren Lebensgefahr kam auch die Habsucht mit all ihren Furien in seine Brust zurück. Aber überzeugt, daß er in seiner Lage ausharren müsse, um sein Ziel zu erreichen, hielt er sich ruhig und siel vor Kälte und Ermüdung in einen festen Schlaf.

Er mochte ungefähr zwei Stunden geschlafen haben, als ihn ein kalter Wind, der ihm übers Gesicht fuhr, und ein Rauschen, wie von herannahenden Meereswogen, aus seiner glücklichen Selbstvergeffenheit aufrüttelte. Der himmel hatte fich aufs Neue verfinftert. Gin Blis wie der, welcher den erften Sturm herbeigeführt, erhellte noch einmal bie Gegend umber, und er glaubte abermals bas frembe Schiff au erbliden, das jett dicht vor der Steenfollflippe auf einer hohen Welle zu hängen und dann jählings in den Abgrund zu schießen schien. Er ftarrte noch immer nach dem Phantom, denn ein unaufhörliches Bliten hielt jett das Meer erleuchtet, als sich auf einmal eine berghohe Wasserhose aus dem Thale erhob und ihn mit solcher Gewalt gegen einen Felsen schleuberte, daß ihm alle Sinne vergingen. Als er wieder zu sich felbst kam, hatte sich bas Wetter verzogen, ber Himmel war heiter, aber das Wetterleuchten dauerte noch immer fort. Er lag bicht am Auße des Gebirges, welches dieses Thal umschloß, und er fühlte sich so zerschlagen, daß er sich kaum zu rühren vermochte. Er hörte bas ftillere Brausen der Brandung und mitten drinnen eine feierliche Musik. wie Kirchengesang. Diese Töne waren aufangs so schwach, daß er sie für Täuschung hielt; aber sie ließen sich immer wieder aufs Neue vernehmen, und jedesmal deutlicher und näher, und es schien ihm aulett, als könne er darin die Melodie eines Pfalms unterscheiden, die er im vorigen Sommer an Bord eines holländischen Häringfängers gehört hatte.

Endlich unterschied er sogar Stimmen und es däuchte ihm, als vernehme er sogar die Worte jenes Liedes. Die Stimmen waren jetzt in dem Thale, und als er sich mit Mühe zu einem Steine hingescho- ben, auf den er den Kopf legte, erblickte er wirklich einen Zug von menschlichen Gestalten, von welchen diese Musik ausging, und der sich gerade auf ihn zu bewegte. Kummer und Angst lag auf den Gesich- tern der Leute, deren Kleider von Wasser zu triesen schienen. Jetzt

waren sie dicht bei ihm, und ihr Gesang schwieg. An ihrer Spite waren mehrere Musikanten, bann mehrere Seeleute, und hinter biefen kam ein großer, starker Mann in altväterlicher, reich mit Gold besetter Tracht, mit einem Schwert an ber Seite, und einem langen biden spanischen Rohr mit golbenem Knopfe in ber Sand. Ihm gur Linken ging ein Regerknabe, welcher seinem Berrn von Zeit zu Zeit eine lange Pfeife reichte, aus ber er einige feierliche Büge that und bann weiter schritt. Er blieb kerzengerade vor Wilm stehen, und ihm zu beiden Seiten stellten sich andere, minder prächtig gekleidete Männer, welche Alle Pfeifen in den Sänden hatten, die aber nicht so kostbar schienen, als die Pfeife, welche bem biden Mann nachgetragen Hinter diesen traten andere Personen auf, worunter mehrere Frauenspersonen, von denen Einige Kinder in den Armen oder an der Sand hatten, Alle in toftbarer, aber frembartiger Rleibung. Gin Saufen holländischer Matrosen schloß den Bug, beren jeder den Mund voll Tabak, und zwischen den Bähnen ein braunes Pfeischen hatte, das fie in dufterer Stille rauchten.

Der Fischer blidte mit Grausen auf diese sonderbare Versamm= lung; aber die Erwartung beffen, was da kommen werde, hielt seinen Muth aufrecht. Lange standen sie so um ihn her, und der Rauch ihrer Pfeifen erhob sich wie eine Wolke über sie, zwischen welcher die Sterne hindurch blinkten. Der Kreis jog fich immer enger um Wilm her, bas Rauchen marb immer heftiger, und bider bie Wolke, bie aus Mund und Pfeisen hervorstieg. Falke war ein kühner, verwegener Mann; er hatte sich auf Außerordentliches vorbereitet; aber als er diese unbegreifliche Menge immer näher auf ihn eindringen sah, als wolle sie ihn mit ihrer Masse erdrücken, da entsank ihm der Muth, dicker Schweiß trat ihm vor die Stirne, und er glaubte, vor Angst vergeben zu muffen. Aber man bente fich erft feinen Schrecken, als er von ungefähr die Augen wandte und dicht an seinem Kopfe das gelbe Männchen steif und aufrecht siten sah, wie er es zum ersten Mal erblickt, nur baß es jett, wie jum Spotte ber ganzen Versammlung, auch eine Pfeife im Munde hatte. In der Todesangst, die ihn jett ergriff, rief er, zu ber Hauptperson gewendet: "Im Namen beffen, dem Ihr dienet, wer seib Ihr, und was verlangt Ihr von mir?"

Der große Mann rauchte brei Züge, feierlicher als je, gab dann die Pfeife seinem Diener und antwortete mit schreckhafter Kälte: "Ich bin Alfred Franz van der Swelder, Besehlshaber des Schiffes Carmil-han von Amsterdam, welches auf dem Heimwege von Batavia mit Mann und Maus an dieser Felsenküste zu Grunde ging; dies sind meine Offiziere, dies meine Passagiere, und jenes meine braven Seesleute, welche alle mit mir ertranken. Warum hast Du uns aus unsern tiesen Wohnungen im Meere hervorgerusen? Warum störtest Du unsere Kuhe?"

"Ich möchte wissen, wo die Schäte bes Carmilhan liegen."

"Am Boden bes Meeres."

"Bo?"

"In ber Sohle von Steenfoll."

"Wie foll ich fie bekommen?"

"Eine Gans taucht in den Schlund nach einem Häring; sind die Schätze des Carmilhan nicht eben so viel werth?"

"Wie viel bavon werd' ich bekommen?"

"Mehr als Du je verzehren wirst." Das gelbe Männchen grinzte und die ganze Versammlung slachte laut auf. "Bist Du zu Ende?" fragte der Hauptmann weiter.

"Ich bin's. Gehab Dich wohl!"

"Leb' wohl, bis aufs Wiedersehen!" erwiderte der Holländer und wandte sich zum Gehen, die Musikanten traten aufs Neue an die Spitze, und der ganze Zug entfernte sich in derselben Ordnung, in welcher er gekommen war, und mit demselben "feierlichen Gesang, welcher mit der Entfernung immer leiser und undeutlicher wurde, bis er sich nach einiger Zeit gänzlich im Geräusche der Brandung verlor. Jetzt strengte Wilm seine letzten Kräfte an, sich auß seinen Banden zu befreien, und es gelang ihm endlich, einen Arm los zu bekommen, womit er die ihn umwindenden Stricke löste und sich endlich ganz aus der Haut wickelte. Ohne sich umzusehen, eilte er nach seiner Hütte und fand den armen Kaspar Strumpf in starrer Bewustlosigkeit am Boden liegen. Mit Mühe brachte er ihn wieder zu sich selbst, und der gute Mensch weinte vor Freude, als er den verloren geglaubten Jugendfreund wieder vor sich sah. Aber dieser beglückende Strahl

verschwand schnell wieber, als er von biesem vernahm, welch' verzweis feltes Unternehmen er jeht vorhatte.

"Ich wollte mich lieber in bie Solle fturgen, ale biese nadten Banbe und bieses Glend langer ansehen. - Folge mir ober nicht, ich



gehe." Mit biesen Borten faßte Bilm eine Fadel, ein Fenerzeug und ein Seil und eilte bavon. Kaspar eilte ihm nach, so schnell er's vermochte, und fand ibn icon auf bem Reloffic fteben, auf welchem

er vormals gegen ben Sturm Schutz gefunden, und bereit, fich an bem Stricke in den brausenden Schlund hinabzulaffen. Als er fand. baß alle seine Vorstellungen nichts über den rasenden Menschen vermochten, bereitete er sich, ihm nachzusteigen, aber Falte befahl ihm zu bleiben und den Strick zu halten. Mit furchtbarer Auftrengung, wozu nur die blindeste Sabsucht den Muth und die Stärke geben konnte. fletterte Falke in die Sohle hinab und fam endlich auf ein porspringendes Felsstück zu ftehen, unter welchem die Wogen schwarz und mit weißem Schaume befräuselt brausend bahineilten. Er blidte begierig umber und sah endlich etwas gerabe unter ihm im Waffer schimmern. Er legte die Fadel nieder, fturzte fich hinab und erfaßte etwas Schweres. das er auch heraufbrachte. Es war ein eisernes Kästchen voller Goldftude. Er verkundigte feinem Gefährten, mas er gefunden, wollte aber burchaus nicht auf sein Fleben hören, sich bamit zu begnügen und wieder heraufzusteigen. Falte meinte, dies ware nur die erste Frucht seiner langen Bemühungen. Er stürzte sich noch einmal hinab - es erscholl ein lautes Gelächter aus dem Meere, und Wilm Falke ward nie wieder gesehen. Raspar ging allein nach Sause, aber als ein anderer Meusch. Die seltsamen Erschütterungen, die sein schwacher Ropf und sein empfindsames Berg erlitten, gerrütteten ihm die Sinne. Er ließ Alles um sich her verfallen und wanderte Tag und Nacht gedankenlos vor fich ftarrend umber, von allen seinen vorigen Bekannten bebauert und vermieden. Gin Fischer will Wilm Falke in einer fturmischen Nacht mitten unter ber Mannschaft bes Carmilhan am Ufer erkannt haben, und in berselben Nacht verschwand auch Raspar Strumpf.

Man suchte ihn allenthalben, allein nirgends hat man eine Spur von ihm finden können; aber die Sage geht, daß er oft nebst Falke mitten unter der Mannschaft des Zauberschiffes gesehen worden sei, welches seitdem zu regelmäßigen Zeiten an der Höhle von Steenfoll erschien.

"Mitternacht ist längst vorüber," sagte der Student, als der junge Goldarbeiter seine Erzählung geendigt hatte, "jetzt hat es wohl keine Gesahr mehr, und ich für meinen Theil bin so schläfrig, daß ich Allen rathen möchte, niederzuliegen und getrost einzuschlafen."

"Vor zwei Uhr Morgens möcht' ich doch nicht trauen," entgegnete der Jäger; "das Sprüchwort sagt: von elf bis zwei Uhr ist Diebes Zeit."

"Das glaube ich auch," bemerkte der Zirkelschmied; "denn wenn man uns etwas anhaben will, ist wohl keine Zeit gelegener als die nach Mitternacht. Drum meine ich, der Studiosus könnte an seiner Erzählung fortsahren, die er noch nicht ganz vollendet hat."

"Ich sträube mich nicht," sagte dieser, "obgleich unser Nachbar, ber Herr Jäger, den Anfang nicht gehört hat."

"Ich muß ihn mir hinzubenken; fanget nur an!" rief ber Jäger.

"Nun benn," wollte eben der Student beginnen, als sie durch das Anschlagen eines Hundes unterbrochen wurden. Alle hielten den Athem an und horchten; zugleich stürzte einer der Bedienten aus dem Zimmer der Gräfin und rief, daß wohl zehn bis zwölf bewaffnete Männer von der Seite her auf die Schenke zukommen.

Der Jäger griff nach seiner Büchse, der Student nach seiner Pistole, die Handwerksburschen nach ihren Stöcken, und der Fuhrmann zog ein langes Messer aus der Tasche. So standen sie und sahen rathlos einander an.

"Laßt uns an die Treppe gehen!" rief der Student; "zwei oder brei dieser Schurken sollen doch zuvor ihren Tod sinden, ehe wir überswältigt werden." Zugleich gab er dem Zirkelschmied seine zweite Pistole und rieth, daß sie nur Einer nach dem Andern schießen wollten. Sie stellten sich an die Treppe; der Student und der Jäger nahmen gerade ihre ganze Breite ein; seitwärts neben dem Jäger stand der muthige Zirkelschmied und beugte sich über das Geländer, indem er die Mündung seiner Pistole auf die Mitte der Treppe hielt. Der Goldarbeiter und der Fuhrmann standen hinter ihnen, bereit, wenn es zu einem Kamps Mann gegen Mann kommen sollte, das Ihrige zu thun. So standen sie einige Minuten in stiller Erwartung; end-

lich hörte man die Hausthure aufgehen, sie glaubten auch das Flüstern mehrerer Stimmen zu vernehmen.

Jett hörte man Tritte vieler Menschen ber Treppe nahen, man kam die Treppe herauf, und auf der ersten Hälfte zeigten sich drei Männer, die wohl nicht auf den Empfang gefaßt waren, der ihnen bereitet war. Denn als sie sich um die Pfeiler der Treppe wandten, schrie der Jäger mit starker Stimme: "Halt! Noch einen Schritt weiter, und Ihr seid des Todes. Spannet die Hahnen, Freunde, und gut gezielt!"

Die Räuber erschraken, zogen sich eilig zurück und beriethen sich mit den übrigen. Nach einer Weile kam einer davon zurück und sprach: "Ihr Herren! Es wäre Thorheit von Euch, umsonst Euer Leben ausopfern zu wollen, benn wir sind unser genug, um Euch völlig aufzureiben; aber ziehet Euch zurück, es soll Keinem das Geringste zu Leide geschehen; wir wollen keines Groschen Werth von Euch nehmen."

"Was wollt Ihr benn sonst?" rief ber Student. "Meinet Ihr, wir werden solchem Gesindel trauen? Nimmermehr! Wollt Ihr etwas holen, in Gottes Namen so kommet, aber den Ersten, der sich um die Ede wagt, brenne ich auf die Stirne, daß er auf ewig keine Kopfschmerzen mehr haben soll!"

"Gebt uns die Dame heraus, gutwillig!" antwortete der Räuber. "Es foll ihr nichts geschehen, wir wollen sie an einen sichern und bequemen Ort führen, ihre Leute können zurückreiten und den Herrn Grafen bitten, er möge sie mit zwanzigtausend Gulden anslösen."

"Solche Vorschläge sollen wir uns machen lassen?" entgegnete ber Jäger knirschend vor Wuth und spannte den Hahn. "Ich zähle drei, und wenn Du da unten nicht bei drei hinweg bist, so drücke ich los. Eins, zwei —"

"Halt!" schrie der Räuber mit donnernder Stimme. "Ift das Sitte, auf einen wehrlosen Mann zu schießen, der mit Euch friedlich unterhandelt? Thörichter Bursche, Du kannst mich todt schießen, und dann hast Du erst keine große Heldenthat gethan; aber hier stehen zwanzig meiner Rameraden, die mich rächen werden. Was nützt es dann Deiner Frau Gräfin, wenn Ihr kodt oder verstümmelt auf der Flur lieget? Glaube mir, wenn sie freiwillig mitgeht, soll sie mit

Achtung behandelt werden, aber wenn Du, bis ich drei zähle, nicht den Hahn in Ruhe setzest, so soll es ihr übel ergehen. Hahn in Ruh', eins, zwei, drei!"

"Mit diesen Hunden ist nicht zu spassen," flüsterte der Jäger, ins dem er den Besehl des Räubers befolgte; "wahrhaftig, an meinem Leben liegt nichts, aber wenn ich einen niederschieße, könnten sie meine Dame um so härter behandeln. Ich will die Gräfin um Rath fragen. Gebt uns," suhr er mit lauter Stimme fort, "gebt uns eine halbe Stunde Waffenstillstand, um die Gräfin vorzubereiten; sie würde, wenn sie es so plötlich erführe, den Tod davon haben."

"Zugestanden," antwortete der Räuber und ließ zugleich den Aussgang der Treppe mit sechs Mann besetzen.

Bestürzt und verwirrt folgten die unglücklichen Reisenden dem Jäger in das Zimmer der Gräsin; es lag dieses so nahe, und so laut hatte man verhandelt, daß ihr kein Wort entgangen war. Sie war bleich und zitterte heftig, aber dennoch schien sie fest entschlossen, sich in ihr Schicksal zu ergeben. "Warum soll ich nutslos das Leben so vieler braven Leute aufs Spiel setzen?" sagte sie; "warum Euch zu einer vergeblichen Vertheidigung auffordern, Euch, die Ihr mich gar nicht kennet? Nein, ich sehe, daß keine andere Rettung ist, als den Elenden zu folgen."

Man war allgemein von dem Muth und dem Unglück der Dame ergriffen; der Jäger weinte und schwur, daß er diese Schmach nicht überleben könne. Der Student aber schmähte auf sich und seine Größe von sechs Fuß. "Wäre ich nur um einen halben Kopf kleiner," rief er, "und hätte ich keinen Bart, so wüßte ich wohl, was ich zu thun hätte; ich ließe mir von der Frau Gräfin Kleider geben, und diese Elenden sollten spät genug ersahren, welchen Mißgriff sie gethan."

Auch auf Felix hatte das Unglück dieser Frau großen Eindruck gemacht. Ihr ganzes Wesen kam ihm so rührend und bekannt vor, es war ihm, als sei es seine frühe verstorbene Mutter, die sich in dieser schrecklichen Lage besinde. Er fühlte sich so gehoben, so muthig, daß er gern sein Leben für das ihrige gegeben hätte. Doch als der Student jene Worte sprach, da blitzte auf einmal ein Gedanke in seiner Seele auf; er vergaß alle Angst, alle Rücksichten, und er bachte nur an die Rettung dieser Frau. "Ist es nur dies," sprach er, indem er schüchtern und erröthend hervortrat, "gehört nur ein kleiner Körper, ein bartloses Kinn und ein muthiges Herz dazu, die gnädige Frau zu retten, so din ich vielleicht auch nicht zu schlecht dazu; ziehet in Gottes Namen meinen Rock an, setzet meinen Hut auf Euer schönes Haar, nehmet meinen Bündel auf den Rücken und — ziehet als Felix, der Goldarbeiter, Eure Straße."

Alle waren erstaunt über den Muth des Jünglings, der Jäger aber siel ihm freudig um den Hals. "Goldjunge," rief er, "das wolltest Du thun? Wolltest Dich in meiner gnädigen Frau Kleider stecken lassen und sie retten? Das hat Dir Gott eingegeben; aber allein sollst Du nicht gehen, ich will mich mit gefangen geben, will bei Dir bleiben an Deiner Seite, als Dein bester Freund, und so lange ich lebe, sollen sie Dir nichts anhaben dürfen." — "Auch ich ziehe mit Dir, so wahr ich lebe!" rief der Student.

Es kostete lange lleberredung, bis die Gräfin in diesen Borschlag einwilligte. Sie konnte den Gedanken nicht ertragen, daß ein fremder Mensch für sie sich ausopfern sollte; sie dachte sich im Falle einer späteren Entdedung die Rache der Räuber, die ganz auf den llnglücklichen fallen würde, schrecklich. Aber endlich siegten theils die Bitten des jungen Menschen, theils die lleberzengung, im Falle sie gerettet würde, Alles ausbieten zu können, um ihren Retter wieder zu befreien. Sie willigte ein. Der Jäger und die übrigen Reisenden begleiteten Felix in das Zimmer des Studenten, wo er sich schnell einige Kleider der Gräfin überwarf. Der Jäger setzte ihm noch zum llebersluß einige salsche Hanles versicherten, daß man ihn nicht erkennen würde. Selbst der Zirkelsschwied schwur, daß, wenn er ihm auf der Straße begegnete, er klink den Hut abziehen und nicht ahnen würde, daß er vor seinem muthigen Kameraden sein Compliment mache.

Die Gräfin hatke sich indessen mit Hülfe ihrer Kammerfrau aus dem Ränzchen des jungen Goldarbeiters mit Kleidern versehen. Der Hut, tief in die Stirne gedrückt, der Reisestock in der Hand, das etwas leichter geworbene Bunbel auf bem Ruden machten fie völlig untenntlich, und bie Reifenben murben zu jeber anbern Zeit über biefe



tomische Masterabe nicht wenig gelacht haben. Der neue handwertsbursche bantte Felig mit Thranen und versprach die schleunigste hulfe. "Rur noch eine Bitte habe ich," antwortete Felig; "in biesem Ränzchen, das Sie auf dem Rücken tragen, befindet sich eine kleine Schachtel; verwahren Sie diese sorgfältig, wenn sie verloren ginge, wäre ich auf immer und ewig unglücklich; ich muß sie meiner Pflegemutter bringen und —"

"Gottfried, der Jäger, weiß mein Schloß," entgegnete sie; "es soll Euch Alles unbeschädigt wieder zurückgegeben werden; denn ich hoffe, Ihr kommet dann selbst, edler junger Mann, um den Dank meines Gatten und den meinigen zu empfangen."

Ghe noch Felix barauf antworten konnte, ertönten von der Treppe her die rauhen Stimmen der Räuber; sie riesen, die Frist sei versstoffen und Alles zur Absahrt der Gräfin bereit. Der Jäger ging zu ihnen hinab und erklärte ihnen, daß er die Dame nicht verlassen werde und lieber mit ihnen gehe, wohin es auch sei, ehe er ohne seine Gebieterin vor seinem Herrn erschiene. Auch der Student erklärte, diese Dame begleiten zu wollen. Sie berathschlagten sich über diesen Fall und gestanden es endlich zu, unter der Bedingung, daß der Jäger sogleich seine Wassen abgebe. Zugleich befahlen sie, daß die übrigen Reisenden sich ruhig verhalten sollten, wenn die Gräfin hinweggeführt werde.

Felix ließ ben Schleier nieber, ber über seinen Hut gebreitet war, setzte sich in eine Ede, die Stirne in die Hand gestützt, und in dieser Stellung eines Tiesbetrübten erwartete er die Räuber. Die Reisens den hatten sich in das andere Zimmer zurückgezogen, doch so, daß sie, was vorging, überschauen konnten; der Jäger saß anscheinend traurig, aber auf Alles lauernd, in der andern Sche des Zimmers, das die Gräsin bewohnt hatte. Nachdem sie einige Minuten so gesessen, ging die Thüre auf, und ein schöner, stattlich gekleideter Mann von etwa sechsunddreißig Jahren trat in das Zimmer. Er trug eine Art von militärischer Unisorm, einen Orden auf der Brust, einen langen Säbel an der Seite, und in der Hand hielt er einen Hut, von welchem schöne Federn herabwalten. Zwei seiner Leute hatten gleich nach seinem Eintritt die Thüre besetzt.

Er ging mit einer tiefen Verbeugung auf Felix zu; er schien vor einer Dame dieses Ranges etwas in Verlegenheit zu sein, er setzte mehrere Male au, bis es ihm gelang, geordnet zu sprechen. "Inädige

Frau," sagte er, "es gibt Falle, in die man fic in Gebuld ichiden muß. Gin solcher ift ber Ihrige. Glauben Sie nicht, daß ich ben Respekt vor einer so ansgezeichneten Dame auch nur auf einen Augen-



Er trug eine Art bon militarifcher Uniform ac.' (Seite 365.)

blid aus ben Augen feben werbe; Sie werben alle Bequemlichteit haben, Sie werben über nichts flagen tonnen, als vielleicht über ben Schreden, ben fie biefen Abend gehabt." hier hielt er inne, als er-

wartete er eine Antwort; als aber Felix beharrlich schwieg, fuhr er fort: "Sehen Sie in mir keinen gemeinen Dieb, keinen Rehlenabschneiber. Ich bin ein unglücklicher Mann, ben widrige Verhältnisse zu biefem Leben zwangen. Wir wollen uns auf immer aus biefer Gegend entfernen; aber wir brauchen Reisegeld. Es ware und ein Leichtes gewesen, Raufleute und Postwägen zu überfallen, aber dann hätten wir vielleicht mehrere Leute auf immer ins Unglück gestürzt. Der Herr Graf, Ihr Gemahl, hat vor sechs Wochen eine Erbschaft von fünfmalhunderttausend Thalern gemacht. Wir erbitten und zwanzigtausend Gulden von diesem Ueberfluß, gewiß eine gerechte und bescheibene Forderung. Sie werden baber die Gnade haben, jett fogleich einen offenen Brief an Ihren Gemahl zu schreiben, worin Sie ihm melben, daß wir Sie zurudgehalten, daß er die Bahlung fo balb als möglich leisten möge, widrigenfalls — Sie verstehen mich, wir müßten bann etwas härter mit Ihnen selbst verfahren. Die Zahlung wird nicht angenommen, wenn Sie nicht unter bem Siegel ber strengsten Berschwiegenheit von einem einzelnen Mann hiehergebracht wird!"

Diese Scene wurde mit der gespanntesten Ausmerksamkeit von allen Gästen der Waldschenke, am ängstlichsten wohl von der Gräfin beobachtet. Sie glaubte seben Augenblick, der Jüngling, der sich für sie geopsert, könnte sich verrathen. Sie war sest entschlossen, ihn um einen großen Preis loszukausen, aber eben so sest stand ihr Gedanke, um keinen Preis der Welt auch nur einen Schritt weit mit den Räubern zu gehen. Sie hatte in der Rocktasche des Goldarbeiters ein Messer gefunden. Sie hielt es geöffnet krampshaft in der Hand, bereit, sich lieber zu tödten, als eine solche Schmach zu erdulden. Jezoch nicht minder ängstlich war Felix selbst. Zwar stärkte und tröstete ihn der Gedanke, daß es eine männliche und würdige That sei, einer bedrängten, hülfsosen Frau auf diese Weise beizustehen; aber er fürchtete, sich durch sede Bewegung, durch seine Stimme zu verrathen. Seine Angst steigerte sich, als der Räuber von einem Briese sprach, den er schreiben sollte.

Wie sollte er schreiben? Welche Titel dem Grafen geben, welche Form dem Briefe, ohne sich zu verrathen?

Seine Angst stieg aber aufs Höchste, als ber Anführer ber Räuber

Papier und Feber vor ihn hinlegte, ihn bat, ben Schleier zurudzus schlagen und zu schreiben.

Felix wußte nicht, wie hübsch ihm die Tracht paßte, in welche er gekleidet war; hätte er es gewußt, er würde sich vor einer Entdeckung nicht im mindesten gefürchtet haben. Denn als er endlich nothgebrungen den Schleier zurückschlug, schien der Herr in Unisorm, bestroffen von der Schönheit der Dame und ihren etwas männlichen, muthigen Zügen, sie nur noch ehrfurchtsvoller zu betrachten. Dem klaren Blicke des jungen Goldschmieds entging dies nicht; getrost, daß wenigstens in diesem gefährlichen Augenblick keine Entdeckung zu fürchten sei, ergriff er die Feder und schried an seinen vermeintlichen Gesmahl, nach einer Form, wie er sie einst in einem alten Buche gelesen; er schried:

## "Mein herr und Gemahl!

"Ich unglückliche Frau bin auf meiner Reise mitten in der Nacht plötlich angehalten worden, und zwar von Leuten, welchen ich keine gute Absicht zutrauen kann. Sie werden mich so lange zurückhalten, bis Sie, Herr Graf, die Summe von 20,000 Gulden für mich niedersgelegt haben.

"Die Bedingung ist babei, daß Sie nicht im mindesten über die Sache sich bei der Obrigkeit beschweren, noch ihre Hülfe nachsuchen, daß Sie das Geld durch einen einzelnen Mann in die Waldschenke im Spessart schicken; widrigenfalls ist mir mit längerer und harter Gestangenschaft gedroht.

"Es fleht Sie um schleunige Sulfe an

Ihre unglückliche

Gemahlin."

Er reichte den merkwürdigen Brief dem Anführer der Räuber, der ihn durchlas und billigte. "Es kommt nun ganz auf Ihre Bestimmung an," fuhr er fort, "ob Sie Ihre Kammerfrau oder Ihren Jäger zur Begleitung wählen werden. Die eine dieser Personen werde ich mit dem Briefe an Ihren Herrn Gemahl zurückschicken."

"Der Jäger und dieser Herr hier werden mich begleiten," ants wortete Felix.

"Gut," entgegnete Jener, indem er an die Thure ging und bie

Rammerfran herbeirief; "so unterrichten Sie diese Frau, was sie zu thun babe."

Die Kammerfrau erschien mit Zittern und Beben. Auch Felix erblaßte, wenn er bedachte, wie leicht er sich auch jetzt wieder verrathen könnte. Doch ein unbegreislicher Muth, der ihn in jenen gefährlichen Augenblicken stärkte, gab ihm auch jetzt wieder seine Reden ein. "Ich habe Dir nichts weiter aufzutragen," sprach er, "als daß Du den Grafen bittest, mich so bald als möglich aus dieser unglücklichen Lage zu reißen."

"Und," fuhr der Räuber fort, "daß Sie dem Herrn Grafen aufs Genaueste und Ausdrücklichste empfehlen, daß er Alles verschweige und nichts gegen uns unternehme, bis seine Gemahlin in seinen Händen ist. Unsere Kundschafter würden uns bald genug davon unterrichten, und ich möchte dann für nichts stehen."

Die zitternde Kammerfrau versprach Alles. Es wurde ihr noch befohlen, einige Kleidungsstücke und Leinenzeug für die Frau Gräfin in einen Bündel zu packen, weil man sich nicht mit vielem Gepäcke besladen könne, und als dies geschehen war, forderte der Anführer der Räuber die Dame mit einer Verbeugung auf, ihm zu folgen. Felix stand auf, der Jäger und der Student folgten ihm, und alle drei stiegen, begleitet von dem Anführer der Räuber, die Treppe hinab.

Vor der Waldschenke standen viele Pferde; eines wurde dem Jäger angewiesen, ein anderes, ein schönes, kleines Thier mit einem Damensattel versehen, stand für die Gräfin bereit, ein drittes gab man dem Studenten. Der Hauptmann hob den jungen Goldschmied in den Sattel, schnallte ihn fest und bestieg dann selbst sein Roß. Er stellte sich zur Rechten der Dame auf, zur Linken hielt einer der Känder; auf gleiche Weise waren auch der Jäger und der Student umgeben. Nachdem sich auch die übrige Bande zu Pferde gesetzt hatte, gab der Anführer mit einer helltönenden Pfeise das Zeichen zum Ausbruch, und bald war die ganze Schaar im Walde verschwunden. Die Gesellschaft, die im obern Zimmer versammelt war, erholte sich nach diesem Auftritt allmälig von ihrem Schrecken. Sie wären, wie es nach großem Unglück oder plötzlicher Gesahr zu geschehen pslegt, vielleicht sogar

heiter gewesen, hätte sie nicht der Gedanke an ihre drei Gefährten be= schäftigt, die man vor ihren Augen hinweggeführt hatte. Sie brachen in Bewunderung bes jungen Goldschmieds aus, und bie Gräfin vergoß Thranen ber Rührung, wenn sie bedachte, daß sie einem Menschen fo unendlich viel zu verdanken habe, dem sie nie zuvor Gutes gethan, den fie nicht einmal kannte. Gin Trost war es für Alle, daß der heldenmüthige Jäger und der wackere Student ihn begleitet hatten; konnten sie ihn boch tröften, wenn sich ber junge Mann unglücklich fühlte, ja ber Gebanke lag nicht gar zu ferne, daß ber verschlagene Waibmann vielleicht Mittel zu ihrer Flucht finden konnte. Sie beriethen fich noch mit einander, was zu thun sei. Die Gräfin beschloß, da sie ja kein Schwur gegen den Räuber binde, fogleich zu ihrem Gemahl zurückzureisen und Alles aufzubieten, den Aufenthalt der Gefangenen zu entbeden, sie zu befreien; ber Fuhrmann versprach, nach Aschaffenburg zu reiten und bie Gerichte zur Verfolgung ber Räuber aufzurufen. Birkelschmied aber wollte seine Reise fortsetzen.

Die Reisenden wurden in der Nacht nicht mehr beunruhigt; Todtenstille herrschte in der Waldschenke, die noch vor Kurzem der Schauplatz so schrecklicher Scenen gewesen war. Als aber am Morgen die Bestienten der Gräfin zu der Wirthin hinabgingen, um Alles zur Absfahrt fertig zu machen, kehrten sie schnell zurück und berichteten, daß sie die Wirthin und ihr Gesinde in einem elenden Zustande gefunden hätten. Sie lägen gebunden in der Schenke und slehten um Beistand.

Die Reisenden sahen sich bei dieser Nachricht erstaunt an. "Wie!" rief der Zirkelschmied, "so sollten diese Leute dennoch unschuldig sein? So hätten wir ihnen Unrecht gethan, und sie ständen nicht im Einsverständniß mit den Räubern?"

"Ich lasse mich aushängen statt ihrer," erwiderte der Fuhrmann, "wenn wir nicht dennoch Recht hatten. Dies Alles ist nur Betrug, um nicht überwicsen werden zu können. Erinnert Ihr Euch nicht der verdächtigen Mienen dieser Wirthschaft? Erinnert Ihr Euch nicht, als ich hinabgehen wollte, wie mich der abgerichtete Hund nicht losließ, wie die Wirthin und der Hausknecht sogleich erschienen und mürrisch fragten, was ich denn noch zu thun hätte? Doch sie sind unser, wenigsstens der Frau Gräfin, Glück. Hätte es in der Schenke weniger verstenst



Gie lägen gebunden in ber Scheufe und flehten um Beiftand

bächtig ausgeschen, hätte uns die Wirthin nicht so mißtrauisch gemacht, wir wären nicht zusammengestanden, wären nicht wach geblieben. Die Räuber hätten uns überfallen im Schlase, hätten zum wenigsten unsere Thüre bewacht, und diese Verwechslung des braven jungen Burschen wäre nimmer möglich geworden."

Sie stimmten mit der Meinung des Juhrmanns Alle überein und beschlossen, auch die Wirthin und ihr Gesinde bei der Obrigkeit anzusgeben. Doch um sie desto sicherer zu machen, wollten sie sich jetzt nichts merken lassen. Die Bedienten und der Juhrmann gingen daher hinab in das Schenkzimmer, lösten die Bande der Diebshehler auf und beszeugten sich so mitleidig und bedauernd als möglich. Um ihre Gäste noch mehr zu versöhnen, machte die Wirthin nur eine kleine Rechnung für Jeden, und sud sie ein, recht bald wieder zu kommen.

Der Fuhrmann zahlte seine Zeche, nahm von seinen Leidensges nossen Abschied und fuhr seine Straße. Nach diesem machten sich die beiden Handwerksbursche auf den Weg. So leicht der Bündel des Goldschmieds war, so drückte er doch die zarte Dame nicht wenig. Aber noch viel schwerer wurde ihr ums Herz, als unter der Hausthüre die Wirthin ihre verbrecherische Hand hinstreckte, um Abschied zu nehmen. "Ei, was seid Ihr doch für ein junges Blut," rief sie beim Andlick des zarten Jungen; "noch so jung und schon in die Welt hinaus! Ihr seid gewiß ein verdorbenes Kräutlein, das der Meister aus der Werkstatt jagte. Nun, was geht es mich an, schenket mir die Ehre bei der Heimkehr, glückliche Reise!"

Die Gräfin wagte vor Angst und Beben nicht zu antworten, sie fürchtete, sich durch ihre zarte Stimme zu verrathen. Der Zirkelsschmied merkte es, nahm seinen Gefährten unter den Arm, sagte der Wirthin Abe und stimmte ein sustiges Lied an, während er dem Walde zuschritt.

"Jetzt erst bin ich in Sicherheit!" rief die Gräfin, als sie etwa hundert Schritte entsernt waren. "Noch immer glaubte ich, die Frau werde mich erkennen und durch ihre Anechte festnehmen. D, wie will ich Euch Allen danken! Kommet auch Ihr auf mein Schloß, Ihr müßt doch Euern Reisegenossen bei mir wieder abholen."

Der Birkelschmied fagte zu, und mahrend fie noch sprachen, tam

der Wagen der Gräfin ihnen nachgefahren; schnell wurde die Thüre geöffnet, die Dame schlüpfte hinein, grüßte den jungen Handwerksburschen noch einmal, und der Wagen suhr weiter.

Um dieselbe Zeit hatten die Räuber und ihre Gefangenen den Lagerplat der Bande erreicht. Sie waren durch eine ungebahnte Waldsstraße im schnellsten Trab weggeritten; mit ihren Gefangenen wechsselten sie kein Wort, auch unter sich flüsterten sie nur zuweilen, wenn die Richtung des Weges sich veränderte. Vor einer tiesen Waldschlucht machte man endlich Halt. Die Räuber saßen ab, und ihr Ansührer hob den Goldarbeiter vom Pferd, indem er sich über den harten und eiligen Ritt entschuldigte und fragte, ob doch die gnädige Fran nicht gar zu sehr angegriffen sei.

Felix antwortete ihm so zierlich als möglich, daß er sich nach Ruhe sehne, und ber Sauptmann bot ihm den Arm, ihn in die Schlucht zu führen. — Es ging einen steilen Abhang hinab; ber Fußpfab, welcher hinunterführte, war so schmal und abschüssig, daß der Anführer oft feine Dame unterftüten mußte, um fie vor der Gefahr, hinabzusturzen, zu bewahren. Endlich langte man unten an. Felix sah vor sich bei mattem Schein des anbrechenden Morgens ein enges. kleines Thal von höchstens hundert Schritten im Umfang, das tief in einem Reffel hoch hinanstrebender Felsen lag. Etwa sechs bis acht kleine Sütten waren in dieser Schlucht aus Brettern und abgehauenen Bäumen aufgebaut. Einige schmutige Weiber schauten neugierig aus biefen Sohlen hervor, und ein Rubel von zwölf großen Hunden und ihren unzählis gen Jungen umsprang heulend und bellend die Angekommenen. Hauptmann führte die vermeintliche Gräfin in die beste dieser Hütten und sagte ihr, diese sei ausschließlich zu ihrem Gebrauch bestimmt; auch erlaubte er auf Felix Berlangen, bag ber Jäger und ber Stubent zu ihm gelaffen würden.

Die Hütte war mit Rehfellen und Matten ausgelegt, die zugleich zum Fußboden und Sitze dienen mußten. Einige Krüge und Schüfseln aus Holz geschnitzt, eine alte Jagdflinte, und in der hintersten Ede ein Lager, aus ein paar Brettern gezimmert und mit wollenen Decken bekleidet, welchem man den Namen eines Bettes nicht geben kounte, waren die einzigen Geräthe dieses gräflichen Palastes. Jetzt

erst, allein gelassen in dieser elenden Hütte, hatten die drei Gefangenen Zeit, über ihre sonderbare Lage nachzudenken. Felix, der zwar seine ebelmüthige Handlung keinen Augenblick bereute, aber doch für seine Zukunst im Falle einer Entdeckung bange war, wollte sich in lauten Klagen Luft machen; der Jäger aber rückte ihm schnell näher und flüsterte ihm zu: "Sei um Gottes willen stille, lieber Junge; glaubst Du denn nicht, daß man uns behorcht?" — "Aus jedem Wort, aus dem Ton Deiner Sprache können sie Verdacht schöpfen," setzte der Student hinzu. Dem armen Felix blieb nichts übrig, als stille zu weinen.

"Glaubt mir, Herr Jäger," sagte er, "ich weine nicht aus Angst vor diesen Ränbern, oder aus Furcht vor dieser elenden Hütte, nein, es ist ein ganz anderer Kummer, der mich drückt. Wie leicht kann die Gräfin vergessen, was ich ihr schnell noch sagte, und dann hält man mich für einen Dieb, und ich bin elend auf immer!"

"Aber was ist es benn, was Dich so ängstigt?" fragte ber Jäger, verwundert über das Benehmen des jungen Menschen, der sich bisher so muthig und stark betragen hatte.

"Höret zu und Ihr werdet mir Recht geben," antwortete Felix. "Mein Vater war ein geschickter Goldarbeiter in Nürnberg, und meine Mutter hatte früher bei einer vornehmen Frau gedient als Rammerfrau, und als sie meinen Bater heirathete, wurde sie von der Gräfin, welcher sie gedient hatte, trefflich ausgestattet. Diese blieb meinen Eltern immer gewogen, und als ich auf die Welt kam, wurde sie meine Bathe und beschenkte mich reichlich. Aber als meine Eltern bald nach einander an einer Seuche starben, und ich ganz allein und verlassen in der Welt stand und ins Waisenhaus gebracht werden sollte, da vernahm die Frau Pathin unser Unglück, nahm sich meiner an und gab mich in ein Erziehungshaus; und als ich alt genug war, schrieb sie mir, ob ich nicht des Vaters Gewerbe lernen wollte. Ich war froh barüber und fagte gu, und fo gab fie mich einem Deifter in Burgburg in die Lehre. Ich hatte Geschick zur Arbeit und brachte es bald fo weit, daß mir ber Lehrbrief ausgestellt wurde und ich auf die Wanberschaft mich ruften konnte. Dies schrieb ich ber Frau Pathe, und flugs antwortete sie, daß sie das Geld zur Wanderschaft gebe. Dabei

schidte fie prachtvolle Steine mit und verlangte, ich solle fie faffen gu einem schönen Geschmeibe, ich solle bann solches als Probe meiner Geschicklichkeit selbst überbringen und bas Reisegeld in Empfang neh-Meine Fran Bathe habe ich in meinem Leben nicht gesehen, und Ihr könnet benken, wie ich mich auf fie freute. Tag und Nacht arbeitete ich an dem Schmuck, er wurde so schön und zierlich, daß selbst ber Meister barüber erstaunte. Als er fertig war, pacte ich Alles forgfältig auf den Boden meines Ränzels, nahm Abschied vom Meister und wanderte meine Straße nach dem Schlosse der Frau Bathe. Da kamen," fuhr er in Thränen ausbrechend fort, "diese schändlichen Menschen und zerstörten all' meine Hoffnung. Denn wenn Gure Frau Gräfin den Schmud verliert ober vergißt, was ich ihr sagte, und bas schlechte Ränzchen wegwirft, wie soll ich dann vor meine gnädige Fran Bathe treten? Womit soll ich mich ausweisen? Woher die Steine ersetzen? Und bas Reisegeld ift bann auch verloren, und ich erscheine als ein undankbarer Mensch, ber anvertrautes Gut so leichtsinnig meggegeben. Und am Ende — wird man mir glauben, wenn ich den wunderbaren Vorfall erzähle?"

"Neber das Letztere seid getrost!" erwiderte der Jäger. "Ich glaube nicht, daß bei der Gräfin Euer Schmuck verloren gehen kann, und wenn auch, so wird sie sicherlich ihn ihrem Retter wieder erstatten und ein Zeugniß über diese Vorfälle ausstellen. — Wir verlassen Euch jetzt auf einige Stunden, denn wahrhaftig, wir brauchen Schlaf, und nach den Anstrengungen dieser Nacht werdet Ihr ihn auch nöthig haben. Nachher laßt uns im Gespräch unser Unglück auf Augenblicke vergessen, oder besser noch, auf unsere Flucht deuken."

Sie gingen, Felix blieb allein zurück und versuchte, dem Rath bes Jägers zu folgen.

Als nach einigen Stunden der Jäger mit dem Studenten zurückkam, fand er seinen jungen Freund gestärkter und munterer, als zuvor. Er erzählte dem Goldschmied, daß ihm der Hauptmann alle Sorgfalt für die Dame empfohlen habe, und in wenigen Minuten werde eines der Weiber, die sie unter den Hütten gesehen hatten, der gnädigen Gräfin Kaffee bringen und ihre Dienste zur Auswartung andieten. Sie beschlossen, um ungestört zu sein, diese Gefälligkeit nicht anzunehmen, und als das alte, häßliche Zigeunerweib kam, bas Frühstück vorsetzte und mit grinzender Freundlichkeit fragte, ob fie nicht fonst noch zu Diensten sein könnte, winkte ihr Felig zu gehen, und als sie noch zauderte, scheuchte sie ber Jäger aus ber Hutte. Der Student erzählte bann weiter, mas fie fonft noch von dem Lager ber Räuber gesehen. "Die Hutte, die Ihr bewohnt, schönfte Frau Gräfin," fprach er, "scheint ursprünglich für ben hauptmann bestimmt. Sie ist nicht so geräumig, aber schöner als die übrigen. find noch fechs andere ba, in welchen die Weiber und Rinder wohnen, benn von den Räubern sind selten mehr als sechs zu Saufe. Einer fteht nicht weit von dieser Sutte Bache, ber andere unten am Beg in der Söhe, und ein dritter hat den Lauerposten oben am Eingang in die Schlucht. Von zwei zu zwei Stunden werden sie von den brei übrigen abgelöst. Jeder hat überdies zwei große Hunde neben sich liegen, und sie alle sind so wachsam, daß man keinen Fuß aus ber Sütte seten kann, ohne daß sie anschlagen. Ich habe keine Soffnung, daß wir uns burchftehlen fonnen."

"Machet mich nicht traurig, ich bin nach bem Schlummer muthiger geworden," entgegnete Felig; "gebet nicht alle Hoffnung auf, und fürchtet Ihr Verrath, so laffet uns lieber jett von etwas Anderem reden und nicht lange voraus icon kummervoll fein. Berr Student, in ber Schenke habt Ihr angefangen, etwas zu erzählen, fahret jest fort, benn wir haben Zeit jum Blaubern."

"Rann ich mich doch kaum erinnern, was es war," antwortete ber junge Mann.

"Ihr erzähltet die Sage von dem kalten Bergen und seib ftehen geblieben, wie ber Wirth und ber andere Spieler ben Kohlenpeter aus der Thüre warfen."

"Gut, jett entsinne ich mich wieber," entgegnete er; "nun, wenn Ihr weiter hören wollet, will ich fortfahren."

## Das kalte Herz.

## 3weite Abtheilung.

Als Peter am Montag Morgen in seine Glashütte ging, ba waren nicht nur seine Arbeiter ba, sondern auch andere Leute, die man nicht gerne sieht, nämlich ber Amtmann und brei Gerichtsbiener. Amtmann wünschte Vetern einen guten Morgen, fragte, wie er geschlafen, und zog bann ein langes Register heraus, und barauf waren Peters Gläubiger verzeichnet. "Könnet Ihr zahlen oder nicht?" fragte ber Amtmann mit strengem Blid. "Und macht es nur furz, benn ich habe nicht viel Zeit zu verfäumen, und in den Thurm ift es brei gute Stunden." Da verzagte Peter, geftand, daß er nichts mehr habe, und überließ es dem Amtmann, Haus und Hof, Hutte und Stall, Wagen und Pferde zu schätzen; und als die Gerichtsbiener und der Amtmann umhergingen und prüften und schätzten, dachte er, bis zum Tannenbühl ift's nicht weit; hat mir ber Kleine nicht geholfen, fo will ich es einmal mit bem Großen versuchen. Er lief bem Tannenbuhl zu, so schnell, als ob die Gerichtsdiener ihm auf den Fersen wären; es war ihm, als er an dem Plat vorbei rannte, wo er bas Glasmännlein zuerst gesprochen, als halte ihn eine unsichtbare Hand auf; aber er riß sich los und lief weiter bis an die Grenze, die er sich früher wohl gemerkt hatte, und kaum hatte er, beinahe athemlos: "Hollander . Michel! Berr Hollander-Michel!" gerufen, als auch schon der riesengroße Flößer mit seiner Stange vor ihm stand.

"Rommst Du?" sprach dieser lachend; "haben sie Dir die Haut abziehen und Deinen Gläubigern verkaufen wollen? Nun, sei ruhig; Dein ganzer Jammer kommt, wie gesagt, von dem kleinen Glasmännslein, von dem Separatisten und Frömmler her. Wenn man schenkt, muß man gleich recht schenken, und nicht wie dieser Knauser. Doch komm," fuhr er sort und wandte sich gegen den Wald, "folge mir in mein Haus, dort wollen wir sehen, ob wir Handels einig werden."

"Handels einig?" dachte Peter. "Was kann er denn von mir verlangen, was kann ich an ihn verhandeln? Soll ich ihm etwa dienen

ober was will er?" Sie gingen zuerst über einen steilen Walbsteig hinan und standen dann mit einem Male an einer dunkeln, tiesen, abschüffigen Schlucht; Holländer-Michel sprang den Felsen hinab, wie wenn es eine sanste Marmortreppe wäre; aber bald wäre Peter in Ohnmacht gesunken, denn als jener unten angekommen war, machte er sich so groß wie ein Kirchthurm und reichte ihm einen Arm, so lange als ein Weberbaum, und eine Hand daran, so breit als der Tisch im Wirthshaus, und rief mit einer Stimme, die heraufschallte wie eine tiese Todtenglocke: "Set Dich nur auf meine Hand und halte Dich an den Fingern, so wirst Du nicht fallen." Beter that zitternd, wie jener besohlen, nahm Plat auf der Hand und hielt sich am Daumen des Riesen.

Es ging weit und tief hinab, aber bennoch ward es zu Peters Verwunderung nicht dunkler; im Gegentheile, die Tageshelle schien sogar zuzunehmen in der Schlucht, aber er konnte sie lange in den Augen nicht ertragen. Der Holländer Michel hatte sich, je weiter Peter herabkam, wieder kleiner gemacht, und stand nun in seiner früsheren Gestalt vor einem Haus, so gering oder gut, als es reiche Bauern auf dem Schwarzwald haben. Die Stube, in welche Peter geführt wurde, unterschied sich durch Nichts von den Studen anderer Leute, als dadurch, daß sie einsam schien.

Die hölzerne Wanduhr, der ungeheure Kachelofen, die breiten Bänke, die Geräthschaften auf den Gesimsen waren hier wie überall. Michel wies ihm einen Platz hinter dem großen Tisch an, ging dann hinaus und kam bald mit einem Krug Wein und Gläsern wieder. Er goß ein und nun schwatzen sie, und Hollander-Michel erzählte von den Freuden der Welt, von fremden Ländern, schönen Städten und Flüssen, daß Peter, am Ende große Sehnsucht darnach bekommend, dies auch offen dem Hollander sagte.

"Wenn Du im ganzen Körper Muth und Kraft, etwas zu unternehmen, hattest, da konnten ein paar Schläge des dummen Herzens Dich zittern machen; und dann die Kränkungen der Ehre, das Unglück — wozu soll sich ein vernünftiger Kerl um dergleichen bekümmern? Hast Du's im Kopse empfunden, als Dich letthin Einer einen Betrüger und schlechten Kerl nannte? Hat es Dir im Magen wehe gethan, als ber Amtmann tam, Dich aus bem Saufe zu werfen? Bas, fag an, was hat Dir webe gethan?"



Peter nahm Plat auf ber Band und bielt fich am Danmen bes Riefen zc. (Seite 378.)

"Mein Bers," fprach Beter, indem er die hand auf die pochende Bruft prefite; benn es war ibm, als ob fein Berg fich angftlich bin und ber weudete.

"Du hast, nimm es mir nicht übel, Du hast viele hundert Gulden an schlechte Bettler und anderes Gesindel weggeworsen; was hat es Dir genütt? Sie haben Dir dafür Segen und einen gesunden Leib gewünscht; ja, bist Du deswegen gesünder geworden? Um die Hälfte des verschleuderten Geldes hättest Du einen Arzt gehalten. Segen, ja ein schöner Segen, wenn man ausgepfändet und ausgestoßen wird! Und was war es, das Dich getrieben, in die Tasche zu sahren, so oft ein Bettelmann seinen zerlumpten Hut hinstreckte? — Dein Herz, auch wieder Dein Herz, und weder Deine Augen, noch Deine Zunge, Deine Arme, noch Deine Beine, sondern Dein Herz; Du hast Dir es, wie man richtig sagt, zu sehr zu Herzen genommen."

"Aber wie kann man sich denn angewöhnen, daß es nicht mehr so ist? Ich gebe mir jetzt alle Mühe, es zu unterdrücken, und bennoch pocht mein Herz und thut mir wehe."

"Du freilich," rief Jeuer mit Lachen, "Du armer Schelm kannst nichts dagegen thun; aber gib mir das kleine pochende Ding, und Du wirst sehen, wie gut Du es dann hast."

"Euch, mein Herz?" schrie Peter mit Entsetzen, "da mußte ich ja sterben auf ber Stelle! Nimmermehr!"

"Ja, wenn Dir einer Eurer Herren Chirurgen das Herz aus dem Leibe operiren wollte, da müßtest Du wohl sterben; bei mir ist dies ein anderes Ding; doch komm herein und überzeuge Dich selbst." Er stand bei diesen Worten auf, öffnete eine Kammerthüre und führte Peter hinein. Sein Herz zog sich krampshaft zusammen, als er über die Schwelle trat, aber er achtete es nicht, denn der Anblick, der sich ihm bot, war sonderbar und überraschend. Auf mehreren Gesimsen von Holz standen Gläser mit durchsichtiger Flüssigkeit gefüllt, und in jedem dieser Gläser lag ein Herz; auch waren an den Gläsern Zettel angeklebt und Namen darauf geschrieben, die Peter neugierig las; da war das Herz des Amtmanns in F., das Herz des dicken Ezechiel, das Herz des Tanzbodenkönigs, das Herz des Oberförsters, da waren sechs Herzen von Kornwucherern, acht von Werbossizieren, drei von Geldsmäklern — kurz, es war eine Sammlung der angesehensten Herzen in der Umgegend von zwanzig Stunden.

"Chau!" fprach Sollander-Michel, "biefe Alle haben bes Lebens

Mengsten und Sorgen weggeworfen, feines biefer herzen schlägt mehr ängstlich und besorgt, und ihre ehemaligen Besitzer befinden sich wohl babei, daß sie ben unruhigen Gast aus dem hanse haben."

"Mber was tragen fie benn jest bafür in ber Bruft?" fragte Beter, ben bies Mes, was er gesehen, beinabe schwinbeln machte.



"Dies," antwortete Jener und reichte ihm aus einem Schubfach - ein freinernes Berg.

"Co?" ermiberte er und fonnte fich eines Schauers, ber ihm über bie haut ging, nicht erwehren. "Gin Berg von Marmelftein? Aber,

horch einmal, Herr Holländer-Michel, das muß doch gar kalt sein in der Brust."

"Freilich, aber ganz angenehm kühl. Warum soll denn ein Herz warm sein? Im Winter nützt Dir die Wärme nichts, da hilft ein guter Kirschengeist mehr als ein warmes Herz, und im Sommer, wenn Alles schwül und heiß ist, — Du glaubst nicht, wie dann ein solches Herz abkühlt. Und wie gesagt, weder Angst noch Schrecken, weder thörichtes Mitleiden noch anderer Jammer pocht an solch ein Herz."

"Und das ift Alles, was Ihr mir geben könnet," fragte Beter unmuthig, "ich hoff' auf Geld, und Ihr wollet mir einen Stein geben!"

"Nun, ich denke, an hunderttausend Gulden hättest Du fürs Erste genug. Wenn Du es geschickt umtreibst, kannst Du bald ein Millionar werden."

"Hunderttausend!" rief der arme Köhler freudig. "Nun, so poche doch nicht so ungestüm in meiner Brust, wir werden bald fertig sein mit einander. Gut, Michel; gebt mir den Stein und das Geld, und die Unruh' könnet Ihr aus dem Gehäuse nehmen."

"Ich dachte es doch, daß Du ein vernünftiger Bursche seiest," antwortete der Holländer freundlich lächelnd; komm, laß uns noch eins trinken, und dann will ich das Geld auszahlen."

So setzten sie sich wieder in die Stube zum Wein, tranken und tranken wieder, bis Peter in einen tiefen Schlaf verfiel.

Kohlenmunkpeter erwachte beim fröhlichen Schmettern eines Postshorns, und siehe da, er saß in einem schönen Wagen, fuhr auf einer breiten Straße dahin, und als er sich aus dem Wagen bog, sah er in blauer Ferne hinter sich den Schwarzwald liegen. Anfänglich wollte er gar nicht glanben, daß er es selbst sei, der in diesem Wagen sitze. Denn auch seine Kleider waren gar nicht mehr dieselben, die er gestern getragen, aber er erinnerte sich doch an Alles so deutlich, daß er endslich sein Nachsinnen aufgab und ries: "Der Kohlenmunkpeter bin ich, das ist ausgemacht, und kein Anderer."

Er wunderte sich über sich selbst, daß er gar nicht wehmüthig werden konnte, als er jett zum erstenmal aus der stillen Heimath, aus den Wäldern, wo er so lange gelebt, auszog. Selbst nicht, als er an seine Mutter dachte, die jett wohl hülflos und im Elend saß, konnte er eine Thräne aus dem Auge pressen oder nur seufzen; benn

es war ihm Alles so gleichgültig. "Ach freilich," sagte er dann, "Thränen und Seufzer, Heimweh und Wehmuth kommen ja aus dem Herzen, und Dank dem Holländer-Michel, — das meine ift kalt und von Stein."

Er legte seine Hand auf die Brust, und es war ganz ruhig dort und rührte sich nichts. "Wenn er mit den Hunderttausenden so gut Wort hielt, wie mit dem Herz, so soll es mich freuen," sprach er und sing an, seinen Wagen zu untersuchen. Er sand Kleidungsstücke von aller Art, wie er sie nur wünschen konnte, aber kein Geld. Endlich stieß er auf eine Tasche und sand viele tausend Thaler in Gold und Scheinen auf Handlungshäuser in allen großen Städten. "Jett hab' ich's, wie ich's wollte," dachte er, setzte sich bequem in die Ecke des Wagens und suhr in die weite Welt.

Er fuhr zwei Jahre in ber Welt umher und schaute aus seinem Wagen links und rechts an den Häusern hinauf, schaute, wenn er anshielt, nichts als den Schild seines Wirthshauses an, lief dann in der Stadt umher und ließ sich die schönsten Merkwürdigkeiten zeigen. Aber es freute ihn nichts, kein Bild, kein Haus, keine Musik, kein Tanz, sein Herz von Stein nahm an nichts Autheil, und seine Augen, seine Ohren waren abgestumpft für alles Schöne. Nichts war ihm mehr



geblieben, als die Freude an Essen und Trinken und der Schlaf, und so lebte er, indem er ohne Zweck durch die Welt reiste, zu seiner Unterhaltung speiste und aus Langeweile schlief. Hie und da erinnerte er sich zwar, daß er fröhlicher, glücklicher gewesen sei, als er noch arm war und arbeiten mußte, um sein Leben zu fristen. Da hatte ihn jede schöne Aussicht ins Thal, Musik und Gesang hatten ihn ergöt, da hatte er sich stundenlang auf die einfache Kost, die ihm die Mutter zu dem Meiler bringen sollte, gefrent. Wenn er so über die Vergangenheit nachdachte, so kam es ihm ganz sonderbar vor, daß er jett nicht einmal lachen konnte, und sonst hatte er über den kleinsten Scherz gelacht. Wenn Andere lachten, so verzog er nur aus Höstlichskeit den Mund, aber sein Herz — lächelte nicht mit. Er sühlte dann, daß er zwar überaus ruhig sei, aber zufrieden sühlte er sich doch nicht. Es war nicht Heimweh oder Wehmuth, sondern Dede, leberdruß, freudenloses Leben, was ihn endlich wieder zur Heimath trieb.

Alls er von Straßburg herüber fuhr und den dunkeln Wald seiner Heimath erblickte, als er zum ersten Mal wieder jene kräftigen Gestalten, jene freundlichen, treuen Gesichter der Schwarzwälder sah, als sein Ohr die heimathlichen Klänge stark, tief, aber wohltönend vernahm, da fühlte er schnell an sein Herz, denn sein Blut wallte stärker, und er glaubte, er müsse sich freuen und müsse weinen zugleich, aber — wie konnte er nur so thöricht sein, er hatte ja ein Herz von Stein, und Steine sind todt und lächeln und weinen nicht.

Sein erster Gang war zum Holländer-Michel, der ihn mit alter Freundlichkeit aufnahm. "Michel," sagte er zu ihm, "gereist bin ich



nun, und habe Alles gesehen, ist aber Alles dummes Zeug, und ich hatte nur Langeweile. Ueberhaupt, Guer steinernes Ding, das ich in der Brust trage, schützt mich zwar vor Manchem; ich erzürne mich nie, bin nie traurig, aber ich freue mich auch nie, und es ist mir, als

wenn ich nur halb lebte. Könnet Ihr das Steinherz nicht ein wenig beweglicher machen? Ober — gebt mir lieber mein altes Herz. Ich hatte mich in fünfundzwanzig Jahren daran gewöhnt, und wenn es zuweilen auch einen dummen Streich machte, so war es doch munter und ein fröhliches Herz."

Der Waldgeift lachte grimmig und bitter. "Wenn Du einmal todt bift, Beter Munk," antwortete er, "dann soll es Dir nicht sehlen, dann sollst Du Dein weiches, rührbares Herz wieder haben, und Du kannst dann fühlen, was kommt, Freud' oder Leid. Aber hier oben kann es nicht mehr Dein werden! Doch, Peter, gereist bist Du wohl, aber, so wie Du lebtest, konnte es Dir nichts nühen. Sehe Dich jeht hier irgendwo im Wald, ban' ein Haus, heirathe, treibe Dein Vermögen um, es hat Dir nur an Arbeit gesehlt; weil Du müßig warst, hattest Du Langeweile, und schiebst jeht Alles auf dieses unschuldige Herz." Peter sah ein, daß Michel Recht habe, was den Müßiggang beträse, und nahm sich vor, reich und immer reicher zu werden. Michel schenkte ihm noch einmal hunderttausend Gulden und entließ ihn als seinen guten Freund.

Bald vernahm man im Schwarzwald die Mähre, der Kohlenmunkpeter ober Spielpeter sei wieber ba, und noch viel reicher als zuvor. Es ging auch jett wie immer; als er am Bettelstab war, wurde er in der Sonne zur Thüre hinausgeworfen, und als er nun an einem Sonntag Nachmittag seinen erften Ginzug dort hielt, schüttelten fie ihm die Hand, lobten sein Pferd, fragten nach seiner Reise, und als er wieder mit dem dicken Ezechiel um harte Thaler spielte, stand er in der Achtung so hoch als je. Er trieb jetzt aber nicht mehr das Glashandwerk, sondern den Holzhandel, aber nur zum Schein. Sein Hauptgeschäft war, mit Korn und Geld zu handeln. Der halbe Schwarzwald wurde ihm nach und nach schuldig, aber er lieh Geld nur auf zehn Prozente aus, oder verkaufte Korn an die Armen, die nicht gleich zahlen konnten, um den dreifachen Werth. Mit dem Amtmann stand er jett in enger Freundschaft, und wenn Giner Herrn Beter Munk nicht auf ben Tag bezahlte, so ritt ber Amtmann mit seinen Schergen hinaus, schätzte Haus und Hof, verkaufte es flugs,

und trieb Bater, Mutter und Kind in den Wald. Auflangs machte bies dem reichen Peter einige Unluft, denn die armen Ausgepführende belagerten dann haufenweife feine Thier, die Walmer flebten um Pachficht, die Weiber fuchten das steineren Serz zu erweichen, und die kinder winsfelten um ein Studschen Brod. Aber als er sich es Augenmusst, wie es nannte, dab auf. Er pfift und bette, und die Bettelleute slogen dreiend werden der in der in der kinder der die kanten der die kinder der die kanten der die kinder der die kinder der die kinder der die kinder die kind



war, hatte nicht mehr nach ihr umgesehen. Da kam sie nun zuweisen, alt, schwach und gebrechlich an einem Stod vor bas Haus. hinein wagte sie sich nicht mehr, benn er hatte sie einmal wegagigat; aber es that ihr wehe, von dem Gutthaten anderer Menschen leben zu müssen, da der eigene Sohn ihr ein sorgloses Alter hätte bereiten können. Aber das kalte Herz wurde nimmer gerührt von dem Anblide der bleichen, wohlbekannten Züge, von den bittenden Bliden, von der welken, ausgestreckten Hand, von der hinfälligen Gestalt. Mürrisch zog er, wenn sie Sonnabends an die Thüre pochte, einen Sechsbätzner hervor, schlug ihn in ein Papier und ließ ihn hinausreichen durch einen Knecht. Er vernahm ihre zitternde Stimme, wenn sie dankte und wünschte, es möge ihm wohlgehen auf Erden; er hörte sie hüstelnd von der Thüre schleichen, aber er dachte weiter nicht mehr daran, als daß er wieder sechs Baten umsonst ausgegeben.

Endlich fam Beter auf ben Gedanken zu heirathen. Er wußte, daß im ganzen Schwarzwald jeder Bater ihm gerne seine Tochter geben würde; aber er war schwierig in seiner Wahl, benn er wollte, daß man auch hierin sein Glud und seinen Verstand preisen sollte; daher ritt er umher im ganzen Wald, schaute hier, schaute dort, und keine der schönen Schwarzwälderinnen däuchte ihm schön genug. Endlich, nachdem er auf allen Tanzböden umsonst nach der Schönsten ausgegeschaut hatte, hörte er eines Tages, die Schönste und Tugenbsamste im ganzen Wald sei des armen Holzhauers Tochter. Sie lebe ftill und für sich, beforge geschickt und emsig ihres Vaters Haus, und laffe sich nie auf bem Tanzboden sehen, nicht einmal zu Pfingsten oder Kirchweih. Als Peter von diesem Wunder des Schwarzwalds hörte, beschloß er, um sie zu werben, und ritt nach der Hütte, die man ihm bezeichnet hatte. Der Bater ber schönen Lisbeth empfing den vornehmen Herrn mit Staunen und erstaunte noch mehr, als er hörte, es sei dies der reiche Berr Peter und er wolle sein Schwiegersohn werden. Er besann sich auch nicht lange, benn er meinte, alle seine Sorge und Armuth werde nun ein Ende haben, fagte zu, ohne bie schöne Lisbeth zu fragen, und das gute Kind war so folgsam, daß sie ohne Wiberrebe Frau Peter Munkin wurde.

Aber es wurde der Armen nicht so gut, als sie sich geträumt hatte. Sie glaubte ihr Hauswesen wohl zu verstehen, aber sie konnte Herrn Beter nichts zu Dank machen, sie hatte Mitleiden mit armen Leuten, und ba ihr Cheherr reich war, bachte fie, es sei fei feine Sunbe, einem armen Bettelweib einen Pfennig ober einem alten Mann einen Schnaps zu reichen; aber als herr Peter bies eines Tages merfte,



fprach er mit gürnenden Bliden und raucher Stimme: "Warum verschleuberft Du mein Bermögen an Lumpen und Straßensaufer? Hall Du was mitgebracht ins hans, bas Du wegschenen könnteft? Mit Deines Baters Bettessta funn man keine Suppe wärmen, und wirft bas Gelb aus, wie eine Fürstin. Noch einmal laß Dich betreten, so follst Du meine Sand fühlen!" Die schöne Lisbeth weinte in ihrer Rammer über den harten Sinn ihres Mannes, und fie wünschte oft, lieber daheim zu sein in ihres Vaters ärmlicher Hütte, als bei dem reichen, aber geizigen, hartherzigen Peter zu hausen. Ach, hätte sie gewußt, daß er ein Berg von Marmor habe, und weder sie noch irgend einen Menschen lieben könne, so hätte sie sich wohl nicht gewundert. So oft sie aber jest unter ber Thure faß, und es ging ein Bettelmann vorüber und zog den Hut und hub an seinen Spruch, so drückte sie bie Augen zu, das Elend nicht zu schauen, fie ballte die Hand fester, damit fie nicht unwillfürlich in die Tasche fahre, ein Kreuzerlein herauszulangen. So kam es, daß die schöne Lisbeth im ganzen Wald verschrieen wurde, und es hieß, sie sei noch geiziger als Peter Munk. Aber eines Tages faß Frau Lisbeth wieder vor dem Haus und spann und murmelte ein Liedchen dazu; benn sie war munter, weil es schön Wetter und Herr Beter ausgeritten war über Feld. Da kommt ein altes Männlein bes Weges baber, bas trägt einen großen, schweren Sack, und sie Theilnehmend fieht ihm Frau hört es schon von weitem keuchen. Lisbeth zu und benft, einem so alten kleinen Mann follte man nicht mehr so schwer aufladen.

Indeß keucht und wankt das Männlein heran, und als es gegenüber von Frau Lisbeth war, brach es unter dem Sacke beinahe zufammen. "Ach, habt die Barmherzigkeit, Frau, und reichet mir nur einen Trunk Wasser," sprach das Männlein; "ich kann nicht weiter, muß elend verschmachten."

"Aber Ihr folltet in Eurem Alter nicht mehr so schwer tragen," sagte Frau Lisbeth.

"Ja, wenn ich nicht Boten gehen müßte, der Armuth halber und um mein Leben zu fristen," antwortete er; "ach, so eine reiche Frau, wie Ihr, weiß nicht, wie wehe Armuth thut, und wie wohl ein frischer Trunk bei solcher Hitze."

Als sie dies hörte, eilte sie in das Haus, nahm einen Krug vom Gesims und füllte ihn mit Wasser; doch als sie zurücksehrte und nur noch wenige Schritte von ihm war, und das Männlein sah, wie es so elend und verkümmert auf dem Sack saß, da fühlte sie inniges Mit-

leid, bedachte, daß ja ihr Mann nicht zu Hause sei, und so stellte sie den Wasserkrug bei Seite, nahm einen Becher und füllte ihn mit Wein, legte ein gutes Roggenbrod darauf und brachte es dem Alten. "So, und ein Schluck Wein mag Euch besser frommen, als Wasser, da Ihr schon so gar alt seid," sprach sie; "aber trinket nicht so hastig und esset auch Brod dazu."

Das Männlein sah sie staunend an, bis große Thränen in seinen alten Augen standen, es trank und sprach dann: "Ich bin alt geworsden, aber ich hab' wenige Meuschen gesehen, die so mitleidig wären, und ihre Gaben so schön und herzig zu spenden wüßten, wie Ihr, Fran Lisbeth. Aber es wird Euch dafür auch recht wohl gehen auf Erden; solch ein Herz bleibt nicht unbelohnt."

"Nein, und den Lohn soll sie zur Stelle haben!" schrie eine schreckliche Stimme, und als sie sich umsahen, war es Herr Peter mit blutrothem Gesicht.

"Und sogar meinen Ehrenwein gießest Du aus an Bettellente, und meinen Mundbecher gibst Du an die Lippen der Straßenläuser? Da, nimm Deinen Lohn!" Frau Lisbeth stürzte zu seinen Füßen und bat um Berzeihung; aber das steinerne Herz kannte kein Mitleid, er drehte die Beitsche um, die er in der Hand hielt, und schlug sie mit dem Handgriff von Ebenholz so heftig vor die schöne Stirne, daß sie leblos dem alten Mann in die Arme sank. Als er dies sah, war es doch, als reute ihn die That auf der Stelle; er bückte sich herab, zu schauen, ob noch Leben in ihr sei, aber das Männlein sprach mit wohls bekannter Stimme: "Gib Dir keine Mühe, Kohlenpeter! es war die schönste und lieblichste Blume im Schwarzwald, aber Du hast sie zerstreten, und nie mehr wird sie wieder blühen."

Da wich alles Blut aus Peters Wangen und er sprach: "Also Ihr seid es, Herr Schathauser? Nun, was geschehen ist, ist geschehen und es hat wohl so kommen müssen. Ich hoffe aber, Ihr werdet mich nicht bei dem Gericht anzeigen als Mörder."

"Elender!" erwiderte das Glasmännlein, "was würde es mir frommen, wenn ich Deine sterbliche Hülle an den Galgen brächte? Nicht irdische Gerichte sind es, die Du zu fürchten hast, sondern ans dere und strengere, denn Du hast Deine Seele an den Bösen verkauft." "Und hab' ich mein Herz verkauft," schrie Peter, "so ist Niemand daran schuld, als Du und Deine betrügerischen Schäte! Du tückischer Geist hast mich ins Verderben geführt, mich getrieben, daß ich bei einem Andern Hülfe suchte, und auf Dir liegt die ganze Verantworstung." Aber kaum hatte er dies gesagt, so wuchs und schwoll das Glasmännlein und wurde hoch und breit, und seine Augen sollen so groß gewesen sein, wie Suppenteller, und sein Mund war wie ein geheizter Backosen, und Flammen blitzten daraus hervor. Peter warf sich auf die Kniee, und sein steinernes Herz schützte ihn nicht, daß nicht seine Glieder zitterten wie eine Espe. Mit Geierskrallen packte



ihn der Waldgeift im Nacken, drehte ihn um wie ein Wirbelwind dürres Laub, und warf ihn dann zu Boden, daß ihm alle Rippen knackten. "Erdenwurm!" rief er mit einer Stimme, die wie der Donner rollte, "ich könnte Dich zerschmettern, wenn ich wollte, denn Du hast gegen den Herrn bes Waldes gefrevelt. Aber um dieses todten

Weibes willen, die mich gespeist und getränkt hat, gebe ich Dir acht Tage Frist. Bekehrst Du Dich nicht zum Guten, so komme ich und zermalme Dein Gebein, und Du fährst hin in Deinen Sünden!"

Es war schon Abend, als einige Männer, die vorbeigingen, ben reichen Peter Munt an ber Erbe liegen sahen. Sie wandten ihn hin und her und suchten, ob noch Athem in ihm sei, aber lange war ihr Suchen vergebens. Endlich ging einer in das haus und brachte Wasser herbei und besprengte ihn. Da holte Beter tief Athem, stöhnte und schling die Augen auf, schaute lange um sich her und fragte bann nach Frau Lisbeth, aber Reiner hatte fie gesehen. Er dankte den Männern für ihre Sulfe, schlich sich in sein Saus und suchte überall, aber Frau Lisbeth war weder im Reller noch auf bem Boben, und das, was er für einen schrecklichen Traum gehalten, war bittere Wahrheit. Wie er nun so ganz allein war, da kamen ihm sonderbare Gebanken; er fürchtete sich vor nichts, denn sein Herz war ja kalt; aber wenn er an den Tod seiner Frau bachte, fam ihm fein eigenes Binscheiben in den Sinn, und wie belastet er dahin fahren werde, schwer belastet mit Thränen ber Armen, mit tausend ihrer Flüche, die sein Berg nicht erweichen konnten, mit dem Jammer der Glenden, auf die er seinen hund gehett, belaftet mit ber stillen Berzweiflung seiner Mutter, mit bem Blute ber schönen guten Lisbeth; und konnte er boch nicht einmal dem alten Mann, ihrem Bater, Rechenschaft geben, wenn er kame und fragte : "Wo ift meine Tochter, Dein Beib?" Wie wollte er einem Anderen Frage stehen, bem alle Wälber, alle Seen, alle Berge gehören, und die Leben ber Menschen?

Es quälte ihn auch Nachts im Traume, und alle Augenblicke wachte er auf an einer süßen Stimme, die ihm zurief: "Beter, schaff' Dir ein wärmeres Herz!" und wenn er erwacht war, schloß er boch schnell wieder die Augen, denn der Stimme nach mußte es Frau Lisebeth sein, die ihm diese Warnung zurief. Den andern Tag ging er ins Wirthshaus, um seine Gedanken zu zerstreuen, und dort traf er den dicken Ezechiel. Er setzte sich zu ihm, sie sprachen Dies und Jenes, vom schönen Wetter, vom Krieg, von den Steuern und endlich auch vom Tod, und wie da und dort Einer so schnell gestorben sei. Da fragte Peter den Dicken, was er denn vom Tod halte, und wie es

nachher sein werde. Ezechiel antwortete ihm, daß man den Leib bes grabe, die Seele aber fahre entweder auf zum Himmel oder hinab in die Hölle.

"Also begräbt man das Herz auch?" fragte der Peter gespannt. "Ei freilich, das wird auch begraben."

"Wenn aber Giner fein Berg nicht mehr hat?" fuhr Peter fort.

Ezechiel sah ihn bei diesen Worten schrecklich an. "Was willst Du damit sagen? Willst Du mich soppen? Meinst Du, ich habe kein Herz?"

"D, Berg genug, so fest wie Stein," erwiderte Beter.

Ezechiel sah ihn verwundert an, schaute sich um, ob es Niemand gehört habe, und sprach dann: "Woher weißt Du es? Ober pocht vielleicht das Deinige auch nicht mehr?"

"Pocht nicht mehr, wenigstens nicht hier in meiner Brust!" antwortete Peter Munk. "Aber sag' mir, da Du jetzt weißt, was ich meine, wie wird es gehen mit unseren Herzen?"

"Was kümmert Dich dies, Gefell!" fragte Czechiel lachend; "haft ja auf Erden vollauf zu leben und damit genug. Das ift ja gerade das Bequeme an unsern kalten Herzen, daß uns keine Furcht befällt vor solchen Gedanken."

"Wohl wahr, aber man benkt boch daran, und wenn ich auch jetzt keine Furcht mehr kenne, so weiß ich doch wohl noch, wie sehr ich mich vor der Hölle gefürchtet, als ich noch ein kleiner unschuldiger Knabe war."

"Nun — gut wird es uns gerade nicht gehen," sagte Ezechiel. "Hab' mal einen Schulmeister darüber gefragt, der sagte mir, daß nach dem Tode die Herzen gewogen werden, wie schwer sie sich versündigt hätten. Die leichten steigen auf, die schweren sinken hinab, und ich denke, unsere Steine werden ein gutes Gewicht haben."

"Ach freilich," erwiderte Peter, "und es ist mir oft selbst unbes quem, daß mein Herz so theilnahmlos und ganz gleichgültig ist, wenn ich an solche Dinge denke."

So sprachen sie; aber in der nächsten Nacht hörte er fünf oder sechsmal die bekannte Stimme in sein Ohr lispeln: "Beter, schaff' Dir ein wärmeres Herz!" Er empfand keine Reue, daß er sie ge=

tödtet, aber wenn er dem Gesinde sagte, seine Frau sei verreist, so dachte er immer dabei: "Wohin mag sie wohl gereist sein?" Sechs Tage hatte er es so getrieben und immer hörte er Nachts diese Stimme, und immer dachte er an den Waldgeist und seine schreckliche Drohung; aber am siebenten Morgen sprang er auf von seinem Lager und ries: "Nun ja, will sehen, ob ich mir ein wärmeres schaffen kann, denn der gleichgültige Stein in meiner Brust macht mir das Leben nur lang-weilig und öde." Er zog schnell seinen Sonntagsstaat an und setzte sich auf sein Pserd und ritt dem Tannenbühl zu.

Im Tannenbühl, wo die Bäume dichter standen, saß er ab, band sein Pferd an und ging schnellen Schrittes dem Gipfel des Hügels zu, und als er vor der dicken Tanne stand, hub er seinen Spruch an:

"Schathauser im grünen Tannenwald, Bift schon viel hundert Jahre alt. Dein ift all' Land, wo Tannen stehn, Läßt Dich nur Sonntagstindern sehn."

Da kam das Glasmännlein hervor, aber nicht freundlich und trauslich, wie sonst, sondern düster und traurig; es hatte ein Röcklein an von schwarzem Glas und ein langer Trauerstor flatterte herab vom Hut, und Peter wußte wohl, um wen es traure.

"Was willst Du von mir, Peter Munt?" fragte es mit dumpfer Stimme.

"Ich hab' noch einen Wunsch, Herr Schathauser," antwortete Beter mit niedergeschlagenen Augen.

"Können Steinherzen noch wünschen?" sagte jener. "Du hast Alles, was Du für Deinen schlechten Sinn bedarfst, und ich werde schwerlich Deinen Wunsch erfüllen."

"Aber Ihr habt mir doch drei Wünsche zugesagt; einen hab' ich immer noch übrig."

"Doch kann ich ihn versagen, wenn er thöricht ist," fuhr der Waldgeist fort; "aber wohlan, ich will hören, was Du willst?"

"So nehmet mir ben todten Stein heraus und gebet mir mein lebendiges Herz," sprach Peter.

"Sab' ich ben Sandel mit Dir gemacht?" fragte bas Glasmann-

lein, "bin ich der Hollander-Michel, der Reichthum und kalte Herzen schenkt? Dort, bei ihm mußt Du Dein Herz suchen."

"Ach, er gibt es mir nimmer zurud," antwortete Peter.

"Du bauerst mich, so schlecht Du auch bist," sprach bas Männslein nach einigem Nachbenken. "Aber weil Dein Wunsch nicht thöricht ist, so kann ich Dir wenigstens meine Hüste nicht versagen. So höre, Dein Herz kannst Du mit keiner Gewalt mehr bekommen, wohl aber durch List, und es wird vielleicht nicht schwer halten, denn Michel bleibt doch nur der dumme Michel, obgleich er sich ungemein klug dünkt. So gehe denn geraden Weges zu ihm hin und thue, wie ich Dir heiße." Und nun unterrichtete er ihn in Allem und gab ihm ein Kreuzlein aus reinem Glas: "Am Leben kann er Dir nicht schaden, und er wird Dich frei lassen, wenn Du ihm dies vorhalten und dazu beten wirst. Und hast Du dann, was Du verlangt hast, erhalten, so komm wieder zu mir an diesen Ort."

Beter Munk nahm das Arenzlein, prägte sich alle Worte ins Gesdächtniß und ging weiter nach Holländer-Michels Behausung. Er rief dreimal seinen Namen, und alsobald stand der Riese vor ihm. "Du hast Dein Weib erschlagen?" fragte er ihn mit schrecklichem Lachen. "Hätt' es auch so gemacht, sie hat Dein Vermögen an das Bettelvolk gebracht. Aber Du wirst auf einige Zeit außer Landes gehen müssen, benn es wird Lärm machen, wenn man sie nicht sindet; und Du brauchst wohl Geld und kommst, um es zu holen."

"Du hast es errathen," erwiderte Peter, "und nur recht viel dies= mal, denn nach Amerika ist's weit."

Michel ging voran und brachte ihn in seine Hütte, dort schloß er eine Truhe auf, worin viel Geld lag, und langte ganze Rollen Goldes heraus. Während er es so auf den Tisch hinzählte, sprach Peter: "Du bist ein loser Vogel, Michel, daß Du mich belogen hast, ich hätte einen Stein in der Brust, und Du habest mein Herz!"

"Und ist es denn nicht so?" fragte Michel staunend. "Fühlst Du denn Dein Herz? Ist es nicht kalt wie Gis? Hast Du Furcht oder Gram, kann Dich etwas renen?"

"Du haft mein Herz nur stille stehen lassen, aber ich hab' es noch wie sonst in meiner Brust und Ezechiel auch, der hat es mir gesagt,

daß Du uns angelogen hast; Du bist nicht der Mann bazu, der Einem das Herz so unbemerkt und ohne Gefahr aus der Brust reißen könnte; da müßtest Du zaubern können."

"Aber ich versichere Dich," rief Michel unmuthig, "Du und Ezechiel und alle reichen Leute, die es mit mir gehalten, haben solche kalte Herzen wie Du, und ihre rechten Herzen habe ich hier in meiner Kammer."

"Ei, wie Dir das Lügen von der Junge geht!" lachte Peter. "Das mach' Du einem Andern weis. Meinst Du, ich hab' auf meinen Reisen nicht solche Kunststücke zu Dupenden gesehen? Aus Wachst nachgeahmt sind Deine Herzen hier in der Kammer. Du bist ein reicher Kerl, das geb' ich zu, aber zaubern kannst Du nicht."

Da ergrimmte der Riese und riß die Kammerthüre auf. "Komm herein und ließ die Zettel alle, und jenes dort, schau, das ist Peter Munks Herz! Siehst Du, wie es zuckt? Kann man das auch aus Wachs machen?"

"Und doch ist es aus Wachs," antwortete Peter. "So schlägt ein rechtes Herz nicht, ich habe das meinige noch in der Brust. Nein, zaubern kannst Du nicht!"

"Aber ich will es Dir beweisen!" rief Jener ärgerlich. "Du sollst es selbst fühlen, daß dies Dein Herz ist." Er nahm es, riß Peters Wamms auf und nahm einen Stein aus seiner Brust und zeigte ihn vor. Dann nahm er das Herz, hauchte es an, und setzte es behutsam an seine Stelle, und alsobald fühlte Peter wie es pochte, und er konnte sich wieder barüber freuen.

"Wie ist es Dir jett?" fragte Michel lächelnd.

"Wahrhaftig, Du hast boch recht gehabt," antwortete Peter, indem er behutsam sein Kreuzlein aus der Tasche zog. "Hätt' ich doch nicht geglaubt, daß man dergleichen thun könne!"

"Nicht mahr? Und zaubern kann ich, das siehst Du; aber komm', jett will ich Dir den Stein wieder hineinsetzen."

"Gemach, Herr Michel!" rief Peter, trat einen Schritt zurück und hielt ihm das Areuzlein entgegen. "Mit Speck fängt man Mäuse, und diesmal bist Du der Betrogene." Und zugleich fing er an zu beten, was ihm nur beisiel.

Da wurde Michel kleiner und immer kleiner, siel nieder und wand sich hin und her wie ein Wurm, und ächzte und stöhnte, und alle Herzen umher singen an zu zucken und zu pochen, daß es tönte, wie in der Werkstatt eines Uhrmachers. Beter aber fürchtete sich, und es wurde ihm ganz unheimlich zu Muth, er rannte zur Kammer und zum Haus hinaus und klimmte, von Angst getrieben, die Felsenwand hinan, denn er hörte, daß Michel sich aufrasste, stampste und tobte, und ihm schreckliche Flüche nachschiefte. Als er oben war, lief er dem Tannenbühl zu; ein schreckliches Gewitter zog auf, Blize sielen links und rechts an ihm nieder und zerschmetterten die Bäume, aber er kam wohlbehalten in dem Revier des Glasmännleins an.

Sein Herz pochte freudig, und nur darum, weil es pochte. Dann aber sah er mit Entsetzen auf sein Leben zurück, wie auf das Gewitter, das hinter ihm rechts und links den schönen Wald zersplitterte. Er dachte an Frau Lisbeth, sein schönes, gutes Weib, das er aus Geiz gemordet, er kam sich selbst wie der Auswurf der Menschen vor, und er weinte heftig, als er an Glasmännleins Hügel kam.

Schathauser saß unter dem Tannenbaum und rauchte aus einer kleinen Pfeise, doch sah er munterer aus, als zuvor. "Warum weinst Du, Kohlenpeter?" fragte er. "Hast Du Dein Herz nicht erhalten? Liegt noch das kalte in Deiner Brust?"

"Ach Herr!" seufzte Peter, "als ich noch das kalte Steinherz trug, da weinte ich nie, meine Augen waren so trocken, als das Land im Juli; jest aber will es mir beinahe das alte Herz zerbrechen, was ich gethan! Meine Schuldner habe ich ins Elend gejagt, auf Arme und Kranke die Hunde gehetzt, und, Ihr wißt es ja selbst — wie meine Peitsche auf ihre schöne Stirne siel!"

"Peter, Du warst ein großer Sünder!" sprach das Männlein. "Das Geld und der Müssiggang haben Dich verderbt, bis Dein Herz zu Stein wurde, nicht Freud, nicht Leid, keine Reue, kein Mitseid mehr kannte. Aber Reue versöhnt, und wenn ich nur wüßte, daß Dir Dein Leben recht leid thut, so könnte ich schon noch etwas für Dich thun."

"Will nichts mehr," antwortete Peter und ließ traurig sein Haupt sinken. "Mit mir ift es aus, kann mich mein Lebtag nicht mehr

freuen: mas foll ich fo allein auf ber Belt thun? Deine Mutter perzeibt mir nimmer, mas ich ihr gethan, und pielleicht hab' ich fie unter ben Boben gebracht, ich Ungeheuer! Und Ligheth, meine Fran! Schlaget mich lieber auch tobt. Berr Schathaufer, bann bat mein elenb Leben mit einmal ein Enbe."

"Gut," ermiberte bas Mannlein, "wenn Du nicht anbers willft. fo tanuft Du es haben; meine Urt habe ich bei ber Sand." Er nahm gang rubig fein Pfeiffein aus bem Mund, flopfte es aus und ftedte es ein. Dann ftanb er langfam auf und ging binter bie Tannen, Beter aber fette fich meinent ind Gras, fein Leben mar ihm nichts mehr, und er erwartete gebulbig ben Tobesftreich. Rach einiger Beit horte er leife Tritte hinter fich und bachte. Sett mirb er tommen."

"Schau Dich noch einmal um, Beter Munt!" rief bas Dannlein, Beter wischte fich bie Thranen aus ben Augen und ichaute fich um, und fah - feine Mutter und Lisbeth, feine Frau, Die ihn freundlich an-



blidten. Da fprang er freudig auf : "Co bift Du nicht tobt, Lisbeth? Und auch Ihr feib ba, Mutter, und habt mir vergeben?"

"Sie wollen Dir verzeihen," fprach bas Glasmannlein, "weil Du

wahre Reue fühlst, und Alles soll vergessen sein. Zieh jett heim in Deines Baters Hütte und sei ein Köhler wie zuvor; bist Du brav und bieder, so wirst Du Dein Handwerk ehren, und Deine Nachbarn wers den Dich mehr lieben und achten, als wenn Du zehn Tonnen Goldes hättest." So sprach das Glasmännlein und nahm Abschied von ihnen.

Die Drei lobten und fegneten es und gingen heim.

Das prachtvolle Haus des reichen Peters stand nicht mehr; der Blit hatte es angezündet und mit all seinen Schätzen niedergebrannt; aber nach der väterlichen Hütte war es nicht weit; dorthin ging jetzt ihr Weg, und der große Verlust bekümmerte sie nicht.

Aber wie staunten sie, als sie an die Hütte kamen! Sie war zu einem schönen Bauernhaus geworden, und Alles darin war einfach, aber gut und reinlich.

"Das hat das gute Glasmännlein gethan!" rief Peter.

"Wie schön!" sagte Frau Lisbeth, "und hier ift mir viel heimlicher, als in dem großen Hans mit dem vielen Gesinde."

Bon jett an wurde Beter Munk ein fleißiger und wackerer Mann. Er war zufrieden mit dem, mas er hatte, trieb sein Sandwerk unverdroffen, und so kam es, daß er durch eigene Kraft wohlhabend wurde und angeschen und beliebt im ganzen Wald. Er zankte nie mehr mit Frau Lisbeth, ehrte seine Mutter und gab ben Armen, die an seine Thure pochten. Als nach Jahr und Tag Frau Lisbeth von einem schönen Anaben genas, ging Peter nach dem Tannenbühl und fagte sein Sprücklein. Aber das Glasmännlein zeigte sich nicht. "Herr Schathauser!" rief er laut, "hört mich boch; ich will ja nichts Anberes, als Euch zu Gevatter bitten bei meinem Söhnlein!" Aber er gab feine Antwort; nur ein furger Windstoß fauste burch bie Tannen und warf einige Tannenzapfen herab ins Gras. "So will ich bies jum Andenken mitnehmen, weil Ihr Euch doch nicht feben laffen wollet," rief Peter, stedte die Zapfen in die Tasche und ging nach Hause; aber als er zu Hause bas Conntagswamms auszog und feine Mutter bie Taschen umwandte und bas Wamms in ben Kaften legen wollte, ba fielen vier ftattliche Gelbrollen heraus, und als man fie öffnete, waren es lauter gute, neue, badische Thaler, und kein einziger falscher barunter. Und bas war bas Pathengeschenk bes Männleins im Tannenwald für ben kleinen Beter.

So lebten sie still und unverdrossen fort, und noch oft nachher, als Peter Munk schon graue Haare hatte, sagte er: "Es ist doch besser, zufrieden zu sein mit Wenigem, als Gold und Güter haben, und ein kaltes Herz."

Es mochten schon etwa fünf Tage vergangen sein, während Felix, ber Jäger und ber Student noch immer unter den Räubern gefangen saßen. Sie wurden zwar von dem Hauptmann und seinen Untergebenen gut behandelt, aber dennoch sehnten sie sich nach Befreiung, denn je mehr die Zeit fortrückte, besto höher stieg auch ihre Angst vor Entbeckung. Am Abend des fünften Tages erklärte der Jäger seinen Leidensgenossen, daß er entschlossen sei, in dieser Nacht loszubrechen, und wenn es ihn auch das Leben kosten sollte. Er munterte seine Gefährten zum gleichen Entschluß auf und zeigte ihnen, wie sie ihre Flucht ins Werk sehen könnten. "Den, der und zunächst steht, nehme ich auf mich; es ist Nothwehr, und Noth kennt kein Gebot, er mußsterben."

"Sterben!" rief Felix entsett; "Ihr wollt ihn todtschlagen?"

"Das bin ich fest entschlossen, wenn es barauf ankommt, zwei Menschenleben zu retten. Wisset, daß ich die Räuber mit besorglicher Miene habe flüstern hören, im Wald werde nach ihnen gestreift, und die alten Weiber verriethen in ihrem Zorn die böse Absicht der Bande; sie schimpften auf uns und gaben zu verstehen, wenn die Räuber ans gegriffen würden, so müßten wir ohne Gnade sterben."

"Gott im Himmel!" schrie der Jüngling entsetzt und verbarg sein Gesicht in die Hände.

"Noch haben sie uns das Messer nicht an die Kehle gesetzt," fuhr der Jäger fort; "drum laßt uns ihnen zuvorkommen. Wenn es dunkel



Die alten Beiber ichimpften auf und und gaben gu berftegen zt. (Geite 400.)

ist, schleiche ich auf die nächste Wache zu; sie wird anrusen, ich werde ihr zuslüstern, die Gräfin sei plötzlich sehr krank geworden, und indem sie sich umsieht, stoße ich sie nieder. Dann hole ich Euch ab, junger Mann, und der Zweite kann uns eben so wenig entgehen, und beim Dritten haben wir zu Drei leichtes Spiel." —

Der Jäger sah bei diesen Worten schrecklich aus, daß Felix sich vor ihm fürchtete. Er wollte ihn bereden, von diesem blutigen Gestanken abzustehen, als die Thüre der Hütte leise aufging und schnell eine Gestalt hereinschlüpfte. Es war der Hauptmann. Behutsam schloß er wieder zu und winkte den Gefangenen, sich ruhig zu verhalten. Er setzte sich neben Felix nieder und sprach:

"Frau Gräfin, Ihr seid in schlimmer Lage. Euer Herr Gemahl hat nicht Wort gehalten; er hat nicht nur das Lösegeld nicht geschickt, sondern er hat auch die Regierungen umher aufgeboten, bewaffnete Mannschaft streift von allen Seiten durch den Wald, um mich und meine Leute aufzuheben. Ich habe Eurem Gemahl gedroht, Euch zu tödten, wenn er Miene mache, uns anzugreisen; doch es muß ihm entweder an Eurem Leben wenig liegen, oder er traut unsern Schwüren nicht. Euer Leben ist in unserer Hand, ist nach unsern Gesehen verswirkt. Was wollet Ihr dagegen einwenden?"

Bestürzt sahen die Gefangenen vor sich nieder, sie wußten nicht zu antworten, denn Felix erkannte wohl, daß ihn das Geständniß über seine Verkleidung nur noch mehr in Gefahr setzen könnte.

"Es ist mir unmöglich," fuhr der Hauptmann fort, "eine Dame, die meine vollkommene Achtung hat, also in Gefahr zu setzen. Darum will ich Euch einen Vorschlag zur Rettung machen, es ist der einzige Ausweg, der Euch übrig bleibt: Ich will mit Euch entstliehen."

Erstaunt, überrascht blickten ihn Alle an; aber er sprach weiter: "Die Mehrzahl meiner Gesellen ist entschlossen, sich nach Italien zu ziehen und unter einer weit verbreiteten Bande Dienste zu nehmen. Mir für meinen Theil behagt es nicht, unter einem Andern zu dienen, und darum werde ich keine gemeinschaftliche Sache mit ihnen machen. Wenn Ihr mir nun Euer Wort geben wolltet, Fran Gräfin, für mich

gut zu sprechen, Eure mächtigen Verbindungen zu meinem Schutze ans zuwenden, so kann ich Euch noch frei machen, ehe es zu spät ift."

Felix schwieg verlegen; sein redliches Herz strändte sich, den Mann, der ihm das Leben retten wollte, gestissentlich einer Gefahr auszusetzen, vor welcher er ihn nachher nicht schützen könnte. Als er noch immer schwieg, fuhr der Hauptmann fort: "Man sucht gegenwärtig überall Soldaten; ich will mit dem geringsten Dienst zufrieden sein. Ich weiß, daß Ihr viel vermöget; aber ich will ja nichts weiter, als Euer Versprechen, etwas für mich in dieser Sache zu thun."

"Nun denn," antwortete Felix mit niedergeschlagenen Augen, "ich verspreche Euch, was ich thun kann, was in meinen Kräften steht, anzuwenden, um Euch nütlich zu sein. Liegt doch, wie es Euch auch ergehe, ein Trost für mich darin, daß Ihr diesem Räuberleben Euch selbst freiwillig entzogen habt."

Gerührt küßte der Hauptmann die Hand dieser gütigen Dame, stüsterte ihr noch zu, sich zwei Stunden nach Andruch der Nacht bereit zu halten, und verließ dann eben so vorsichtig, wie er gekommen war, die Hütte. Die Gesangenen athmeten freier, als er hinweggegangen war. "Wahrlich!" rief der Jäger, "dem hat Gott das Herzgelenkt! Wie wunderbar sollen wir errettet werden! Hätte ich mir träumen lassen, daß in der Welt noch etwas dergleichen geschehen könnte, und daß mir ein solches Abenteuer begegnen sollte?"

"Wunderbar, allerdings!" erwiderte Felix; "aber habe ich auch recht gethan, diesen Mann zu betrügen? Was kann ihm mein Schutz frommen? Saget selbst, Jäger, heißt es ihn nicht an den Galgen locken, wenn ich ihm nicht gestehe, wer ich bin?"

"Ei, wie mögt Ihr solche Strupel haben, lieber Junge!" entgegnete ber Student, "nachdem Ihr Eure Rolle so meisterhaft gespielt! Nein, darüber dürft Ihr Euch nicht ängstigen, das ist nichts Anderes, als erlaubte Nothwehr. Hat er doch den Frevel begangen, eine angesehene Frau schändlicher Weise von der Straße hinwegführen zu wollen, und wäret Ihr nicht gewesen, wer weiß, wie es um das Leben der Gräfin stände? Nein, Ihr habt nicht Unrecht gethan; übrigens glaube ich, er wird bei den Gerichten sich einen Stein im

Brett gewinnen, wenn er, das Haupt diefes Gesindels, sich selbst ausliefert."

Dieser kette Gedanke tröstete den jungen Goldschmied. Freudig bewegt und doch wieder voll bauger Besorgniß über das Gelingen des Planes durchlebten sie die nächsten Stunden. Es war schon dunkel, als der Hauptmann auf einen Augenblick in die Hütte trat, einen Bündel Aleider niederlegte und sprach: "Frau Gräfin, um unsere Flucht zu erleichtern, müßt Ihr nothwendig diese Männerskleidung aulegen. Machet Euch fertig. In einer Stunde treten wir den Marsch an." Nach diesen Worten verließ er die Gesangenen und der Jäger hatte Nühe nicht laut zu lachen. "Das wäre unn die zweite Verkleidung," rief er, "und ich wollte schwören, diese steht Euch noch besser, als die erste!"

Sie öffneten den Bündel und fanden ein hübsches Jagdkleid mit allem Zugehör, das Felix trefflich paßte. Nachdem er sich gerüstet, wollte der Jäger die Kleider der Gräfin in einen Winkel der Hütte werfen, Felix gab es aber nicht zu; er legte sie zu einem kleinen Bündel zusammen und äußerte, er wolle die Gräfin bitten, sie ihm zu schenken, und sie dann sein ganzes Leben hindurch zum Andenken an diese merkwürdigen Tage ausbewahren.

Enblich kam der Hauptmann. Er war vollständig bewaffnet und brachte dem Jäger die Büchse, die man ihm abgenommen und ein Pulverhorn. Auch dem Studenten gab er eine Flinte, und Felix reichte er einen Hirschfänger, mit der Bitte, ihn auf den Fall der Noth umzuhängen. Es war ein Glück für die Drei, daß es sehr dunkel war, denn leicht hätten die leuchtenden Blicke, womit Felix diese Wasse empfing, dem Ränder seinen wahren Stand verrathen können. Als sie behutsam aus der Hütte getreten waren, demerkte der Jäger, daß der gewöhnliche Posten an der Hütte diesmal nicht besetzt sei. So war es möglich, daß sie undemerkt an der Hütte vorbeischleichen konnten, doch schlug der Hauptmann nicht den gewöhnslichen Pfad ein, der aus der Schlucht in den Wald hinauf führte, sondern er näherte sich einem Felsen, der ganz senkrecht, und, wie es schien, unzugänglich vor ihnen lag. Als sie dort angekommen

waren, machte ber Sauptmann auf eine Stridfeiter aufmerkjam, bie an bem Felfen herabgelpannt war. Er warf feine Buchfe auf ben Ruden und ftieg guerft hinan, bann rief er ber Grafin gu, ihm gu



folgen, und bot ihr bie hand gur Sulfe; ber Jager ftieg gulebt berauf. hinter biefem Felfen zeigte fich ein Fusppfab, ben fie einschlugen und raich vormurtst gingen.

"Dieser Fußpfab," sprach der Hauptmann, "führt nach der Aschaffenburger Straße. Dorthin wollen wir uns begeben, denn ich habe genau erfahren, daß Ihr Gemahl, der Graf, sich gegenwärtig dort aufhält."

Schweigend zogen sie weiter, der Räuber immer voran, die drei Andern dicht hinter ihm. Nach drei Stunden hielten sie an; der Hauptsmann lud Felix ein, sich auf einen Baumstamm zu setzen, um auszuruhen. Er zog Brod, eine Feldslasche mit altem Wein hervor, und bot es den Ermüdeten an. "Ich glaube, wir werden, ehe eine Stunde vergeht, auf den Cordon stoßen, den das Militär durch den Wald gezogen hat. In diesem Fall bitte ich Sie, mit dem Anführer der Soldaten zu sprechen und gute Behandlung für mich zu verslangen."

Felix sagte auch dies zu, obwohl er sich von seiner Verwendung geringen Erfolg verfprach. Sie ruhten noch eine halbe Stunde und brachen bann auf. Sie mochten etwa wieder eine Stunde gegangen fein und näherten sich schon ber Landstraße, der Tag fing an heraufzukommen, und die Dämmerung verbreitete fich ichon im Bald, als ihre Schritte ploglich burch ein lautes: "Salt! Steht!" gefeffelt mur-Sie hielten, und fünf Soldaten rudten gegen fie vor und bebeuteten ihnen, sie müßten folgen und vor dem commandirenden Major sich über ihre Reise ausweisen. Als sie noch etwa fünfzig Schritte gegangen waren, faben fie links und rechts im Gebuich Bewehre bliben, eine große Schaar schien den Wald besetzt zu haben. Der Major faß mit mehreren Offizieren und andern Mannern unter einer Giche. Als die Gefangenen vor ihn gebracht wurden, und er eben anfangen wollte. sie zu examiniren über das "woher" und "wohin," sprang einer ber Männer auf und rief: "Mein Gott, was febe ich, das ift ja Gottfried, unser Jäger!" "Ja wohl, Herr Amtmann!" antwortete ber Jäger mit freudiger Stimme, "ba bin ich, und wunderbar gerettet aus der Sand bes schlechten Gefindels."

Die Offiziere erstaunten, ihn hier zu sehen; ber Jäger aber bat den Major und den Amtmann, mit ihm auf die Seite zu treten, und erzählte in kurzen Worten, wie sie errettet worden, und wer der Vierte sei, welcher sie begleitete. Erfreut über diese Nachricht, traf der Major sogleich seine Maßregeln, den wichtigen Gefangenen weiter transportiren zu lassen, den
jungen Goldschmied aber führte er zu seinen Kameraden, stellte ihn
als den heldenmüthigen Jüngling vor, der die Gräfin durch seinen Muth und seine Geistesgegenwart gerettet habe, und alle schüttelten
Felix freudig die Hand, lobten ihn und konnten nicht satt werden, sich
von ihm und dem Jäger ihre Schicksale erzählen zu lassen.

Indessen war es völlig Tag geworden. Der Major beschloß, die Befreiten selbst bis in die Stadt zu begleiten; er ging mit ihnen und dem Amtmann der Gräsin in das nächste Dorf, wo ein Wagen stand, und dort mußte sich Felix zu ihm in den Wagen sehen; der Jäger, der Student, der Amtmann und viele andere Leute ritten vor und hinter ihnen, und so zogen sie im Triumph der Stadt zu. Wie ein Laufseuer hatte sich das Gerücht von dem Neberfall in der Waldschenke, von der Ausopserung des jungen Goldarbeiters in der Gegend versbreitet, und ebenso reißend ging jetzt die Sage von seiner Befreiung von Mund zu Mund. Es war daher nicht zu verwundern, daß in der Stadt, wohin sie zogen, die Straßen gedrängt voll Menschen standen, die den jungen Helden sehen wollten. Alles drängte sich zu, als der Wagen langsam hereinsuhr. "Das ist er," riesen sie, "seht ihr ihn dort im Wagen neben dem Offizier! Es lebe der brave Goldschmieds-junge!" und ein tausendstimmiges "Hoch!" füllte die Lüfte.

Felix war beschämt, gerührt von der rauschenden Freude der Menge. Aber noch ein rührender Anblick stand ihm auf dem Rathshause der Stadt bevor. Ein Mann von mittleren Jahren, in reichen Kleidern, empfing ihn an der Treppe und umarmte ihn mit Thränen in den Augen. "Wie kann ich Dir vergelten, mein Sohn!" rief er. "Du hast mir viel gegeben, als ich nahe daran war, unendlich viel zu verlieren! Du hast mir die Gattin, meinen Kindern die Mutter gestetet, denn ihr zartes Leben hätte die Schrecken einer solchen Gesansgenschaft nicht ertragen." Es war der Gemahl der Gräfin, der diese Worte sprach. So sehr sich Felix sträuben mochte, einen Lohn für seine Ausopferung zu bestimmen, so unerbittlich schien der Graf darauf bestehen zu wollen. Da siel dem Jüngling das unglückliche Schicksal des Räuberhauptmanns ein; er erzählte, wie er ihn gerettet, wie diese

Rettung eigentlich der Gräfin gegolten habe. Der Graf, gerührt nicht sowohl von der Handlung des Hauptmanns, als von dem neuen Be-weis einer edlen Uneigennütigkeit, den Felix durch die Wahl seiner Bitte ablegte, versprach, das Seinige zu thun, um den Räuber zu retten.

Noch an bemselben Tage aber führte ber Graf, begleitet von bem wackern Jäger, den jungen Goldschmied nach seinem Schlosse, wo die Gräfin, noch immer besorgt um das Schicksal des jungen Mannes, der sich für sie geopfert, schnsuchtsvoll auf Nachrichten wartete. Wer beschreibt ihre Freude, als ihr Gemahl, den Retter an der Hand, in ihr Zimmer trat? Sie fand kein Ende, ihn zu befragen, ihm zu danken; sie ließ ihre Kinder herbeibringen und zeigte ihnen den hochherzigen Jüngling, dem ihre Mutter so unendlich viel verdanke, und die Kleinen kaßten seine Hände, und der zarte Sinn ihres kindlichen Dankes, ihre Versicherungen, daß er ihnen nach Vater und Mutter auf der ganzen Erde der Liebste sei, waren ihm die schönste Entschädigung für manchen Kummer, für die schlassosen Nächte in der Händer.

Als die ersten Momente des frohen Wiedersehens vorüber waren, winkte die Gräsin einem Diener, welcher bald darauf jene Kleider und das wohlbekannte Ränzchen herbeibrachte, welche Felix der Gräsin in der Waldschenke überlassen hatte. "Hier ist Alles," sprach sie mit gütigem Lächeln, "was Ihr mir in jenen furchtbaren Augenblicken gezgeben; es ist der Zauber, womit Ihr mich umhüllt habt, um meine Verfolger mit Blindheit zu schlagen. Es steht Euch wieder zu Diensten; doch will ich Euch den Vorschlag machen, diese Kleider, die ich zum Andenken au Euch ausbewahren möchte, mir zu überlassen, und zum Tausch dafür die Summe anzunehmen, welche die Räuber zum Lösegeld für mich bestimmten."

Felix erschrak über die Größe dieses Geschenkes; sein edler Sinn sträubte sich, einen Lohn für das anzunehmen, was er aus freiem Willen gethan. "Inädige Gräfin," sprach er bewegt, "ich kann dies nicht gelten lassen. Die Kleider sollen Ener sein, wie Ihr es besehlet; jedoch die Summe, von der Ihr sprechet, kann ich nicht annehmen. Doch, weil ich weiß, daß Ihr mich durch irgend etwas belohnen wollet, so erhaltet mir Ener Wohlwollen, statt anderen Lohnes, und

follte ich in den Fall kommen, Eurer Hülfe zu bedürfen, so könnt Ihr darauf rechnen, daß ich Euch darum bitten werde." Noch lange drang man in den jungen Mann, aber nichts vermochte seinen Sinn zu ändern. Die Gräfin und ihr Gemahl gaben endlich nach, und schon wollte der Diener die Kleider und das Känzchen wieder wegstragen, als Felix sich an das Geschmeide erinnerte, das er im Gefühl so vieler freudigen Scenen ganz vergessen hatte.

"Halt!" rief er, "nur etwas müßt Ihr mir noch aus meinem Ränzchen zu nehmen erlauben, gnädige Frau, das Uebrige ist dann ganz und völlig Ener."

"Schaltet nach Belieben," sprach sie; "obgleich ich gerne Alles zu Eurem Gedächtniß behalten hätte, so nehmet nur, was Ihr etwa das von nicht entbehren wollet. Doch, wenn man fragen darf, was liegt Euch denn so sehr am Herzen, daß Ihr es mir nicht überlassen möget?"

Der Jüngling hatte während dieser Worte sein Ränzchen geöffnet und ein Kästchen von rothem Saffian herausgenommen. "Was mein ist, könnet Ihr Alles haben," erwiderte er lächelnd, "doch dies gehöret meiner lieben Fran Pathin; ich habe es selbst gefertigt und muß es ihr bringen. Es ist ein Schmuck, gnädige Frau," fuhr er fort, indem er das Kästchen öffnete und ihr hindot, "ein Schmuck, an welchem ich mich selbst versucht habe."

Sie nahm das Rästchen; aber nachdem sie kaum einen Blid darauf geworfen, fuhr sie betroffen zurud.

"Wie? Diese Steine!" rief sie; "und für Gure Pathin sind sie bestimmt, sagtet Ihr?"

"Ja wohl," antwortete Felix, "meine Frau Pathin hat mir die Steine geschickt, ich habe sie gefaßt und bin auf dem Wege, sie selbst zu überbringen."

Gerührt sah ihn die Gräfin an; Thränen brangen aus ihren Augen. "So bist Du Felix Perner aus Nürnberg?" rief sie.

"Ja wohl! Aber woher wißt Ihr so schnell meinen Namen?" fragte der Jüngling und sah sie bestürzt an.

"D wundervolle Fügung des Himmels!" sprach sie gerührt zu ihrem staunenden Gemahl. "Das ist ja Felix, unser Pathchen, der Sohn unserer Kammerfrau Sabine! Felix! Ich bin es ja, zu der

Du kommen wolltest; so haft Du Deine Pathin gerettet, ohne es zu wissen!"

"Wie? Seib denn Ihr die Gräfin Sandau, die so viel an mir und meiner Mutter gethan? Und dies ist das Schloß Maienburg, wohin ich wandern wollte? Wie danke ich dem gütigen Geschick, das mich so wunderbar mit Euch zusammentreffen ließ; so habe ich Euch doch durch die That, wenn auch in geringem Maß, meine große Dankbarkeit bezeugen können."



Der Graf und bie Brafin.

"Du hast mehr an mir gethan," erwiderte sie, "als ich je an Dir hätte thun können; doch so lange ich lebe, will ich Dir zu zeigen suchen, wie unendlich viel wir Alle Dir schuldig sind. Mein Gatte soll Dein Bater, meine Kinder Deine Geschwister, ich selbst will Deine treue Mutter sein, und dieser Schmuck, der Dich zu mir führte in der Stunde der höchsten Noth, soll meine beste Zierde werden, denn er wird mich immer an Dich und Deinen Edelmuth erinnern."

So sprach die Gräfin und hielt Wort. Sie unterstützte den glücklichen Felix auf seinen Wanderungen reichlich. Als er zurückkam als ein geschickter Arbeiter in seiner Kunst, kaufte sie ihm in Nürnberg ein Haus, richtete es vollständig ein, und ein nicht geringer Schmuck in seinem besten Zimmer waren schön gemalte Bilder, welche die Scenen in der Waldschenke und Felix Leben unter den Räubern vorsstellten.

Dort lebte Felix als ein geschickter Golbarbeiter; ber Ruhm feiner Runft verband sich mit ber wunderbaren Sage von feinem Helbenmuth und verschaffte ihm Annden im ganzen Reiche. Biele Frembe, wenn sie durch die schöne Stadt Nürnberg tamen, ließen sich in die Werkstatt des berühmten Meisters Welix führen, um ihn gu sehen, zu bewundern, wohl auch ein schönes Geschmeide bei ihm zu bestellen. Die angenehmsten Besuche waren ihm aber ber Jäger, ber Birkelschmied, der Student und der Fuhrmann. Go oft der lettere von Würzburg nach Fürth fuhr, sprach er bei Felix ein; ber Jäger brachte ihm beinahe alle Jahre Geschenke von der Gräfin, der Birkelschmied aber ließ sich, nachdem er in allen Ländern umhergewandert war, bei Meifter Felix nieder. Eines Tages besuchte sie auch ber Student. Er war indeffen ein bebeutender Mann im Staat geworben, schämte sich aber nicht, bei Meister Felix und bem Birkelschmied ein Abendessen zu verzehren. Sie erinnerten sich an alle Scenen ber Baldschenke, und ber ehemalige Student erzählte, er habe ben Räuberhauptmann in Italien wieder gesehen; er habe sich gänzlich gebessert und biene als braver Soldat dem König von Reapel.

Felix freute sich, als er dies hörte. Ohne diesen Mann wäre er zwar vielleicht nicht in jene gefährliche Lage gekommen, aber ohne ihn hätte er sich auch nicht aus Räuberhand befreien können. Und so geschah es, daß der wackere Meister Goldschmied nur friedliche und freundliche Erinnerungen hatte, wenn er zurückbachte an das Wirths-haus im Spessart.

Contract of the contract of

## 3nhalt.

| 00   |      |       |         |       |          |      |     |          |      |          |     |    |   |   |    |   |   |   |   | Ceite |
|------|------|-------|---------|-------|----------|------|-----|----------|------|----------|-----|----|---|---|----|---|---|---|---|-------|
| Bor  | wort | •     |         | •     | •        | •    | •   | •        | - %  | •        | •   | •  | • | ٠ | •  | • | • | • |   | 3     |
| Rlei | nmä  | hrche |         | •     | •        | •    | •   | •        | •    | ٠        | •   | •  | ٠ | • | •  | • | • | • | • | 5     |
| Die  | Rar  | avai  | IC .    | •     |          | •    | •   | •        | •    |          | •   |    | • | • |    | • | • |   |   | 11    |
|      | Die  | Ges   | dichte  | 2 00  |          |      |     |          |      |          |     |    |   |   |    | • | • | • | • | 15    |
|      | Die  | Gef   | chichte | : 601 | n b      | em   | 30  | espe     | nfte | ersc     | iff | •  |   | • |    | • | • | • |   | 30    |
|      | Die  | Gef   | hichte  | 2 00  | n b      | er   | abg | eha      | nen  | ien      | Şa  | nə |   |   |    |   |   |   |   | 43    |
|      | Die  | Err   | ettung  | a F   | atın     | e's  |     |          | •    |          |     | •  |   |   |    |   |   |   | • | 60    |
|      |      |       | chichte |       |          |      |     |          |      |          |     |    |   |   | J. |   |   |   | • | 81    |
|      | Das  | Mä    | hrchei  | n vi  | m        | fali | de  | n A      | rin  | izen     |     |    |   |   |    |   |   |   | • | 103   |
| Der  |      |       |         |       |          |      |     |          |      |          |     |    |   |   | •  |   | • |   |   | 130   |
|      |      |       | erg N   |       |          |      |     |          |      |          |     |    |   |   |    |   |   |   |   | 139   |
|      |      |       | ber J   |       |          |      |     |          |      |          |     |    |   |   |    |   | • |   | • | 175   |
|      |      |       | ge Ei   |       |          |      |     | •        | •    |          | •   |    | • |   |    | • |   |   | • | 187   |
|      |      |       | chichte |       |          |      | rs  |          |      |          |     |    |   |   |    |   |   |   |   | 215   |
| Das  |      | *     |         |       |          |      |     |          |      |          |     |    |   |   |    |   |   |   |   | 231   |
|      |      |       | e voi   |       |          |      |     |          |      |          |     |    |   |   |    |   |   |   |   | 238   |
|      |      |       | e Hei   |       |          |      |     |          |      |          |     |    |   |   | •  |   | _ |   |   | 266   |
|      |      |       | didie   |       |          | •    |     |          |      |          | •   |    |   |   |    |   |   |   |   | 296   |
|      |      |       | le vo   |       |          |      |     | <u> </u> |      | <u> </u> |     | •  |   |   |    | • | • |   |   | 345   |
|      | -    |       | e Hei   |       |          |      |     | (6th     | eili | 1110     |     | ·  | · | • |    | • | • | • |   | 377   |
|      |      |       | 8.00    | -0-   | <b>J</b> |      | -   | ,        |      | 9        |     |    |   |   |    |   | • |   |   |       |

Im gleichen Berlage ift erschienen :

Billigste illustrirte Volksausgabe.

# Tausend und eine Nacht.

Arabische Erzählungen.

Zum Erstenmal aus dem Urtext vollständig und treu übersetzt

#### prof. Dr. Guftav Weil.

Dritte vollständig umgearbeitete, mit Anmerkungen und mit einer Einleitung versehene Auflage.

Mit mehreren Sundert Illustrationen in feinstem Solzschnitt.

40 Lieferungen à 3 Mgr. ober 10 fr.

Dem Winde der Wüste gleich, welcher alle Düfte aus Morgenslands Gärten zu uns herüberweht, heben uns die entzückenden Phanstasiegebilde der "Tausend und eine Nacht" aus den nüchternen Kreisen des Alltagslebens in eine Region voll Rosenhauch und führen das Herrslichte, was die glühende und doch so heitere, in ihrer natürlichen Ueberschwenglichkeit so wahre und erhabene Phantasie der Dichter des Orients geschaffen, an der Seele vorüber.

Als besondere Borzüge bieser Ausgabe heben wir ihre größte Bollständigkeit, sowie besonders die auf dem Gebiete der orientalischen

Sprachen rühmlichft bekannte Autorität bes Ueberseters hervor.

Die

### Frithjofs-Sage

bon

#### Cfains Tegner,

Bischof in Weriö in Schweben. Aus dem Schwedischen

nou

#### G. Berger.

Sechote verbefferte Auflage.

Mit 2 Titelbilbern.

Diese Uebersetzung ift nicht nur unbedingt zu den besten unter den deutschen zu zählen, sondern darf als die treueste und billigste des schönen Gedichtes betrachtet werden.

Gerner :

### Die Erde und ihre Bewohner.

Ein Sand= und Familienbuch für alle Stande

pon

Rarl Friedrich Vollrath Hoffmann.

Zweite billigere Ausgabe ber 6ten neu bearbeiteten Auflage non

Prof. Dr. Heinr. Berghaus und Prof. Dan. Bölter.

Dit 8 col. Rarten, 21 Stahlftiden und 454 3Unftrationen.

Preis 4 Thir. 24 Mgr. — 8 fl. 24 fr. rh.

Sehr elegant gebunden 5 Thir. 24 Mgr. — 10 fl.

Die Aritik sowohl wie verschiedene direkt an die Berlagshandlung gerichtete Buschriften haben bas Werk einftimmig als eine ausgezeichnete Erscheinung begrüßt, "bie einzige, welche die geographische Biffenicaft vom neuesten Stanbpuntt in popularer und erschöpfender Beise behandle und welche sich als ein an= ziehendes und belehrendes Sausbuch für alle Rlaffen bes Bolkes empfehle." Auch wurde bes reichen artistischen Schmudes mit um so größerer Anerkennung gedacht, "als der Preis ein so billiger fei, daß auch bem minder Bemittelten die Anschaffung er= möglicht werbe."

Mehr jedoch, wie alle biese Stimmen ber öffentlichen Meinung, spricht für die Gediegenheit bes Buches ber bedeuten be Absat, ben baffelbe in allen Theilen Deutschlands und weit über beffen Grenzen

hinaus gefunden hat.

### Aeschichte des großen Bauernkriegs.

Nach ben Urfunden und Augenzeugen.

Ron

#### Dr. Wilhelm Bimmermann.

Neue gang umgearbeitete Auflage.

9 Lieferungen ober 2 Bände. 2 Rthlr. 21 Sgr. — 4 fl. 30 fr.

Gervinus fagt: "Der Beift ber Zeit und ber Geschichte, welche Bimmermann schilbert, weht uns mit feiner vollen Unmittelbarteit an. Bewiß heißt nur bies Beschichte schreiben, biese treue Bewahrung des Farbentons einer Zeit, trot alles Colorits, das die geschichtliche Kunft auftragen mag."





